

# Betriebsanleitung

Ethernet-USB-Schnittstellenmodul Bestellnummer LRZ 921



LAUDA DR. R. WOBSER GMBH & CO. KG Pfarrstraße 41/43 97922 Lauda-Königshofen Deutschland

Tel.: +49 (0)9343 503-0 Fax: +49 (0)9343 503-222 E-Mail: info@lauda.de Internet: www.lauda.de

Originalbetriebsanleitung

YAAD0026 V01REV29 10.09.2015 ersetzt Ausgabe: V01REV28, 06/2013a12 ©LAUDA 2015

## Inhaltsverzeichnis

| 1 | Sich                                | erheit                            |                                                           | 5  |
|---|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|----|
|   | 1.1                                 | Allgem                            | neine Sicherheitshinweise                                 | 5  |
|   | 1.2                                 | Bestim                            | nmungsgemäße Verwendung                                   | 6  |
|   | 1.3                                 | Unters                            | tützte Gerätelinien                                       | 6  |
|   | 1.4                                 | Zusätz                            | lich erforderliche Handbücher                             | 8  |
|   | 1.5                                 | Persor                            | nalqualifikation                                          | 8  |
|   | 1.6                                 | Aufbau                            | u der Sicherheitshinweise                                 | 8  |
| 2 | Aufbau und Funktion                 |                                   |                                                           | 10 |
|   | 2.1                                 | Beschi                            | reibung der Schnittstelle                                 | 10 |
|   | 2.2                                 | Techni                            | ische Daten                                               | 10 |
|   | 2.3                                 | Menüs                             | struktur der Schnittstelle                                | 10 |
|   | 2.4                                 | Schnitt                           | tstellenmodule montieren am Beispiel ECO                  | 11 |
|   | 2.5                                 | Softwa                            | re Update                                                 | 13 |
| 3 | LAN                                 | -Einstel                          | lungen                                                    | 14 |
|   | 3.1                                 | LAN-E                             | instellungen automatisch beziehen                         | 14 |
|   | 3.2                                 | LAN-E                             | instellungen manuell vorgeben                             | 14 |
|   | 3.3                                 | DHCP                              | -Client deaktivieren                                      | 15 |
| 4 | Kommunikation mit der Schnittstelle |                                   |                                                           |    |
|   | 4.1                                 | 1 Datenübertragungsrate           |                                                           | 16 |
|   | 4.2                                 | Prüfen der Verbindung             |                                                           |    |
|   | 4.3                                 | Protokoll der Schnittstelle       |                                                           |    |
|   | 4.4                                 | Schreibbefehle der Schnittstelle  |                                                           |    |
|   | 4.5                                 | Lesebefehle der Schnittstelle     |                                                           | 19 |
|   | 4.6                                 | Fehlermeldungen der Schnittstelle |                                                           |    |
|   | 4.7                                 | Steuer                            | rungs- und Automatisierungssoftware                       | 23 |
| 5 | Sch                                 | Schnittstelle einrichten          |                                                           |    |
|   | 5.1                                 | Prozes                            | ssschnittstelle                                           | 24 |
|   |                                     | 5.1.1                             | Aktivierung der Prozessschnittstelle (Prozess SST on/off) | 24 |
|   |                                     | 5.1.2                             | Prozessschnittstelle am PC konfigurieren                  | 24 |
|   | 5.2                                 | 2 Fernwartung                     |                                                           | 25 |
|   |                                     | 5.2.1                             | Aktivieren der Fernwartung                                | 26 |
|   |                                     | 5.2.2                             | Registrierung der Fernwartung kontrollieren               | 27 |
|   |                                     | 5.2.3                             | Ethernet Online/Offline                                   | 28 |
| 6 | Stör                                | ungen                             |                                                           | 29 |
|   | 6.1                                 | Fehler                            | meldungen der Geräte                                      | 29 |
|   | 6.2                                 | Warnu                             | ngen                                                      | 30 |

## Inhaltsverzeichnis

| 7         | Allg | emeines               | 31 |
|-----------|------|-----------------------|----|
|           | 7.1  | Urheberschutz         | 31 |
|           | 7.2  | Technische Änderungen | 31 |
|           | 7.3  | Garantiebedingungen   | 31 |
|           | 7.4  | Kontakt LAUDA         | 31 |
| 8 Glossar |      | sar                   | 32 |
| 9 Index   |      |                       | 33 |

## 1 Sicherheit

## 1.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

- Die Schnittstelle darf nur bestimmungsgemäß unter den angegebenen Bedingungen dieser Betriebsanleitung verwendet werden. Jede andere Betriebsart gilt als nichtbestimmungsgemäß und kann den durch die Schnittstelle vorgesehenen Schutz beeinträchtigen.
- Die Betriebsanleitung ist Teil der Schnittstelle. Die Informationen dieser Betriebsanleitung müssen daher in unmittelbarer Nähe der Schnittstelle zur Verfügung stehen. Bewahren Sie zudem dieses Exemplar der Betriebsanleitung sorgfältig auf.
- Diese Betriebsanleitung gilt in Verbindung mit der Betriebsanleitung des Geräts, in welches das Schnittstellenmodul eingebaut wurde.



Geht die Betriebsanleitung verloren, kontaktieren Sie den LAUDA Service Temperiergeräte. Die Kontaktdaten finden Sie in ♥ Kapitel 7.4 "Kontakt LAUDA" auf Seite 31.

Durch die Verwendung der Schnittstelle resultieren Gefahren. Die Gefahren sind soweit möglich konstruktiv entsprechend zutreffender Normen beseitigt. Restgefahren sind durch eine der folgenden Maßnahmen gemindert:

- In dieser Betriebsanleitung existieren Sicherheitshinweise. Diese Hinweise müssen in jedem Fall beachtet werden.
- Zudem werden bestimmte Anforderungen an das Personal gestellt.

Diese Anforderungen sind in diesem Kapitel "Sicherheit" beschrieben.



Eine Übersicht über das zugelassene Personal finden Sie in ∜ Kapitel 1.5 "Personalqualifikation" auf Seite 8.



Nähere Informationen zur Struktur der Sicherheitshinweise finden Sie in ∜ Kapitel 1.6 "Aufbau der Sicherheitshinweise" auf Seite 8.

## 1.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

#### Bestimmungsgemäß

Die Schnittstelle darf nur bestimmungsgemäß und unter den angegebenen Bedingungen dieser Betriebsanleitung betrieben werden. Die Ethernet-/USB-Schnittstelle ist zum Einbau in LAUDA-Geräte vorgesehen, die diese Schnittstelle unterstützen. Eine Liste der unterstützten Gerätelinien finden Sie in dieser Anleitung. Die Schnittstelle ist gedacht, einerseits um LAUDA-Geräte über den LAUDA-Befehlssatz zu steuern, andererseits um eine Fernwartung der LAUDA-Geräte zu ermöglichen. Jede andere Betriebsart gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Nichtbestimmungsgemäß

Ein Austausch der Micro-SD-Karte ist nur durch den LAUDA-Service zulässig.

#### 1.3 Unterstützte Gerätelinien

Prozessschnittstelle Ethernet-USB-Modul LRZ 921 Alle unterstützten Gerätelinien für die Prozessschnittstelle werden in nachfolgender Tabelle angezeigt.

| Softwareversion des Ethernet-<br>USB-Moduls | unterstützte Gerätelinien | Gerätetypen                                                      |
|---------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------|
| ab Y 1.14                                   | Integral XT               | alle Gerätetypen ausgenommen sind: XT 4 H XT 4 HW XT 8 H XT 8 HW |
| ab Y 1.17                                   | Integral XT               | alle Gerätetypen ausgenommen sind: XT 4 H XT 4 HW XT 8 H XT 8 HW |
|                                             | Variocool                 | alle Gerätetypen                                                 |
|                                             | Proline                   | alle Gerätetypen                                                 |
|                                             | ECO                       | alle Gerätetypen                                                 |

# Fernwartung Ethernet-USB-Modul LRZ 921

Alle unterstützten Gerätelinien für die Fernwartung werden in nachfolgender Tabelle angezeigt.

| Softwareversion des Ethernet-<br>USB-Moduls | unterstützte Gerätelinien | Gerätetypen       |
|---------------------------------------------|---------------------------|-------------------|
|                                             |                           | alle Gerätetypen  |
|                                             | Integral XT               | ausgenommen sind: |
| ah V 1 00                                   |                           | XT 4 H            |
| ab Y 1.09                                   |                           | XT 4 HW           |
|                                             |                           | XT 8 H            |
|                                             |                           | XT 8 HW           |

#### **Unterstützte Module**

In nachfolgender Tabelle sind alle unterstützten Module in Abhängigkeit der Softwareversion des Ethernet-USB-Moduls aufgelistet.

| Softwareversion des Ethernet-<br>USB-Moduls | unterstützte Module | Anforderung an die Software des unterstützten Moduls |
|---------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|
|                                             | Control             | ab 2.31                                              |
|                                             | Safety              | ab 2.11                                              |
| ab Y 1.09                                   | Command             | ab 3.14                                              |
|                                             | Cool                | ab 2.14                                              |
|                                             | Pump_0 und Pump_1   | ab 2.08                                              |
|                                             | Control             | ab 2.31                                              |
|                                             | Safety              | ab 2.11                                              |
|                                             | Command             | ab 3.16                                              |
| ab Y 1.11                                   | Cool                | ab 2.14                                              |
|                                             | Pump_0 und Pump_1   | ab 2.08                                              |
|                                             | Analog              | alle                                                 |
|                                             | Digital             | alle                                                 |
|                                             | Control             | ab 2.31                                              |
|                                             | Safety              | ab 2.11                                              |
|                                             | Command             | ab 3.18                                              |
| ab Y 1.12                                   | Cool                | ab 2.14                                              |
|                                             | Pump_0 und Pump_1   | ab 2.08                                              |
|                                             | Analog              | alle                                                 |
|                                             | Digital             | alle                                                 |

| Softwareversion des Ethernet-<br>USB-Moduls | unterstützte Module | Anforderung an die Software des unterstützten Moduls |
|---------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|
|                                             | Control             | ab 2.31                                              |
|                                             | Safety              | ab 2.11                                              |
|                                             | Command             | ab 3.19                                              |
| ab Y 1.13                                   | Cool                | ab 2.14                                              |
|                                             | Pump_0 und Pump_1   | ab 2.08                                              |
|                                             | Analog alle         | alle                                                 |
|                                             | Digital             | alle                                                 |

## 1.4 Zusätzlich erforderliche Handbücher

Für eine bestimmungsgemäße Verwendung der Schnittstelle muss neben dieser Anleitung zusätzlich die Betriebsanleitung des Geräts herangezogen werden.

## 1.5 Personalqualifikation

#### **Fachpersonal**

Der Einbau von Schnittstellen am Temperiergerät müssen von Fachpersonal durchgeführt werden. Fachpersonal ist Personal, das aufgrund von Ausbildung, Kenntnissen und Erfahrungen die Funktionsweise und Risiken des Geräts und der Anwendung bewerten kann.

## 1.6 Aufbau der Sicherheitshinweise

#### Gefahr

- Ein Sicherheitshinweis vom Typ "Gefahr" weist auf eine unmittelbar gefährliche Situation hin.
- Wird der Sicherheitshinweis missachtet, hat dies Tod oder schwere, irreversible Verletzungen zur Folge.



#### Warnung

- Ein Sicherheitshinweis vom Typ "Warnung" weist auf eine mögliche gefährliche Situation hin
- Wird der Sicherheitshinweis missachtet, kann dies **Tod** oder **schwere**, **irreversible Verletzungen** zur Folge haben.



#### WARNUNG! Art und Quelle

Folgen bei Nichtbeachtung

- Maßnahme 1
- Maßnahme...

#### Vorsicht

- Ein Sicherheitshinweis vom Typ "Vorsicht" weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin.
- Wird der Sicherheitshinweis missachtet, kann dies leichte, reversible Verletzungen zur Folge haben.



## VORSICHT! Art und Quelle

Folgen bei Nichtbeachtung

- Maßnahme 1
- Maßnahme...

#### Hinweis

Ein "Hinweis" warnt vor möglichen Sach- oder Umweltschäden.



## HINWEIS! Art und Quelle

Folgen bei Nichtbeachtung

- Maßnahme 1
- Maßnahme...

## 2 Aufbau und Funktion

## 2.1 Beschreibung der Schnittstelle



Abb. 1: Ethernet-USB-Modul LRZ 921

- 1 USB-Buchse 2.0 Typ A
- 2 Netzwerkbuchse RJ 45 (8-polig)
- 3 orange LED und gelbe LED
- 4 USB-Buchse 2.0 Typ B
- Das vorliegende Modul bietet dem Kunden die Möglichkeit seine Temperierprozesse, die mit einem LAUDA-Temperiergerät ausgeführt werden, via Ethernet (eine sogenannte Prozessschnittstelle) mittels LAUDA-Schnittstellenbefehlssatz zu überwachen und zu steuern.
- Eine weitere Funktion des Moduls ist die Fernwartung der LAUDA-Temperiergeräte via Ethernet. Die Fernwartung kann weltweit unabhängig vom Ort des Gerätes durchgeführt werden. Hierzu werden Geräteparameter vom Gerät an einen Server übertragen, auf den der LAUDA Service Temperiergeräte Zugriff hat. Das an die Fernwartung angeschlossene Temperiergerät kann dadurch qualifiziert, schnell und detailliert diagnostiziert werden. Somit kann bei einem Problem schnell die Ursache gefunden und behoben werden.
- Derzeit sind die USB-Anschlüsse des Moduls ohne Funktion.

#### 2.2 Technische Daten

**Ethernet** 

| Angabe              | Wert   | Einheit |
|---------------------|--------|---------|
| Ethernet - Standard | 10/100 | MBit    |

**USB** 

Device - wird momentan nicht unterstützt

Host - wird momentan nicht unterstützt

### 2.3 Menüstruktur der Schnittstelle

Es sind alle vorkommenden Menüpunkte dargestellt. Menüpunkte die nicht ausführbar sind, werden automatisch ausgeblendet. Je nach verwendetem Temperiergerät unterscheidet sich die Menüstruktur nur leicht von einem anderen Temperiergerät.

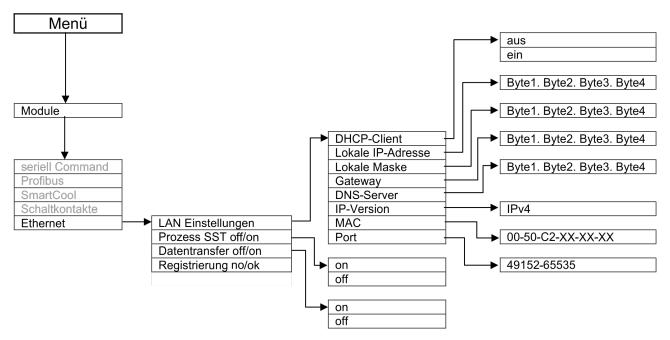

Abb. 2: Menüstruktur für das Ethernet-USB-Modul

## 2.4 Schnittstellenmodule montieren am Beispiel ECO

Die Temperiergeräte können optional mit Schnittstellenmodulen ergänzt werden, die in zwei unterschiedliche Modulsteckplätze eingeschoben werden.

- Oberer Modulschacht (zirka 51 mm x 27 mm) für RS232/485-, Analog-, Kontakt-, Profibus-, Ethernet-/USB- und EtherCAT-Schnittstellenmodul.
- Unterer Modulschacht (zirka 51 mm x 17 mm) für LiBus- und Pt100-/LiBus-Schnittstellenmodul.

Anhand der Temperiergeräteserie ECO wird exemplarisch die Montage eines beliebigen Schnittstellenmoduls erläutert.



- Schalten Sie das Temperiergerät aus und ziehen Sie den Netzstecker ab.
- 2. Berühren Sie die geerdete blanke Edelstahlrückseite des Temperiergeräts, um eventuelle elektrostatische Aufladung abzuleiten.
- 3. Nehmen Sie das Modul aus der Verpackung.

## **Aufbau und Funktion**



**4.** Die Modulschächte sind mit einem Deckel geschützt. Lösen Sie die Schrauben des Deckels für den entsprechenden Modulschacht und entnehmen Sie den Deckel vorsichtig.

Abb. 3: Deckel demontieren



5. Lösen Sie das Busverbindungskabel vorsichtig vom Deckel.





Abb. 5: Busverbindungskabel aufstecken

**6.** Stecken Sie das Busverbindungskabel auf (roter Stecker auf rote Buchse).



Die Stecker und die Buchsen sind verpolungssicher ausgeführt.



Abb. 6: Modul eingebaut

- 7. Führen Sie das Modul in den entsprechenden Schacht ein und befestigen es mit den beiden Kreuzschlitzschrauben.
- 8. Netzstecker anschließen und Temperiergerät einschalten.

## 2.5 Software Update

Sie haben eine Schnittstelle in Ihr Temperiergerät eingebaut. Nach dem Einschalten des Temperiergeräts erscheint gegebenenfalls eine Warnung im Display "SW too old".

Für Temperiergeräte mit älterer Softwareversion ist ein Softwareupdate erforderlich.

Das durchführen eines Softwareupdates ist in der Betriebsanleitung Ihres Temperiergeräts beschrieben.

## 3 LAN-Einstellungen

Um das Ethernet-USB-Modul in einem lokalen Ethernet-Netzwerk betreiben zu können, muss das Modul zuerst konfiguriert werden. Das Ethernet-USB-Modul kann auf zwei Arten konfiguriert werden.

automatisch

 Die Voraussetzung dafür ist, dass ein DHCP-Server im lokalen Netzwerk vorhanden ist.

manuell

 Die manuelle Konfiguration muss vorgenommen werden, wenn kein DHCP-Server vorhanden ist oder Sie das Ethernet-USB-Modul als *Prozessschnittstelle* nutzen wollen.



Die folgend getroffenen Einstellungen werden lokal im Temperiergerät gespeichert. Wird das Schnittstellenmodul in ein anderes Gerät verbaut, müssen die Einstellungen erneut konfiguriert werden.

## 3.1 LAN-Einstellungen automatisch beziehen

Um die LAN-Einstellungen automatisch zu beziehen schalten Sie den DHCP-Client auf *ein* .

- Wählen Sie hierzu die Menüpunkte Module → Ethernet
   → LAN Einstellungen → DHCP-Client → ein.
- Bestätigen Sie die Auswahl.

### 3.2 LAN-Einstellungen manuell vorgeben

Eingabe Lokale IP-Adresse

**1.** Wählen Sie die Menüpunkte *Module* → *Ethernet* → *LAN Einstellungen* → *Lokale IP-Adresse*.

Geben Sie die gewünschte IP-Adresse des Schnittstellenmoduls ein, zum Beispiel 120.0.1.1. Die IP-Adresse wird byteweise eingegeben. Von links nach rechts, von Byte 1 bis Byte 4.

Eingabe Lokale Maske

2. Wählen Sie die Menüpunkte Module → Ethernet → LAN Einstellungen → Lokale Maske.

Geben Sie die gewünschte Netzwerkmaske ein, zum Beispiel 255.255.192.0. Die Netzwerkmaske wird byteweise eingegeben. Von links nach rechts, von Byte 1 bis Byte 4.

Eingabe Gateway

 Wählen Sie die Menüpunkte Module → Ethernet → LAN Einstellungen → Gateway.

Geben Sie die gewünschte IP-Adresse für den Gateway ein, zum Beispiel 120.0.0.13. Die IP-Adresse wird byteweise eingegeben. Von links nach rechts, von Byte 1 bis Byte 4.

Eingabe DNS-Server

Wählen Sie die Menüpunkte Module → Ethernet → LAN Einstellungen → DNS-Server.

Geben Sie die gewünschte IP-Adresse für den DNS-Server ein, zum Beispiel 120.0.1.40. Die IP-Adresse wird byteweise eingegeben. Von links nach rechts, von Byte 1 bis Byte 4.

#### **Ausschalten DHCP-Client**

**5.** Nachdem alle IP-Adressen und Netzwerkmasken eingegeben wurden, müssen Sie den DHCP-Client ausschalten.

Wählen Sie die Menüpunkte *Module*  $\rightarrow$  *Ethernet*  $\rightarrow$  *LAN Einstellungen*  $\rightarrow$  *DHCP-Client*  $\rightarrow$  *aus* und bestätigen Sie die Auswahl.

Eingabe IP-Version

**6.** Im Menüpunkt *IP-Version* wird die entsprechende IP-Version eingestellt, IPv4 oder IPv6.



Momentan wird nur IPv4 unterstützt.

#### Eingabe Portnummer

Wählen Sie die Menüpunkte Module → Ethernet → LAN Einstellungen → Port.

Geben Sie die gewünschte Portnummer ein, zum Beispiel 49232. Die Werkeinstellung ist 54321.

Im Menüpunkt *Port* wird eine Portnummer zwischen 49152 und 65535 eingegeben. Diese Nummer wird für den Verbindungsaufbau zur Prozessschnittstelle *Prozess SST* verwendet.

## 3.3 DHCP-Client deaktivieren

Nachdem die LAN-Einstellungen konfiguriert wurden (\$ Kapitel 3.2 "LAN-Einstellungen manuell vorgeben" auf Seite 14), kann der DHCP-Client deaktiviert werden.

- Wählen Sie die Menüpunkte Module → Ethernet → LAN Einstellungen → DHCP-Client.
- **2.** Wählen Sie den Menüpunkt *aus* und bestätigen Sie die Auswahl.



Falls die LAN-Einstellungen (Netzwerkeinstellungen) nicht ausgeführt wurden oder nicht vollständig sind, lässt sich der DHCP-Client nicht ausschalten!

## 4 Kommunikation mit der Schnittstelle

## 4.1 Datenübertragungsrate

Die Datenübertragungsrate kann nicht genau definiert werden. Diese ist von verschiedenen Faktoren abhängig:

- Befindet sich das Temperiergerät (Ethernet-Schnittstelle) und der Steuer-PC in demselben Netzwerk?
- Liegt eine Funkverbindung (WiFi) oder eine Kabelverbindung zwischen dem PC und dem Temperiergerät vor?
- Wie stark ist das Netzwerk ausgelastet?

In der Regel können die Befehle an das Temperiergerät alle 500 ms gesendet werden. Bei den WiFi-Verbindungen kann das Raster über 1 s liegen. Es darf erst dann ein neuer Befehl geschickt werden, wenn der vorherige Befehl quittiert worden ist.

## 4.2 Prüfen der Verbindung

Prüfen des LAN-Netzwerks

die Kommunikation zwischen dem PC und der Schnittstelle (das LAN-Netzwerk) überprüft werden.

Wenn die Verbindung zum Temperiergerät nicht möglich ist, kann

- **1.** Auf einem PC mit Microsoft Windows-Betriebssystem starten Sie den Windows-Befehlsprozessor "cmd.exe".
  - Das Eingabefenster öffnet sich.
- Dort geben Sie den Ping-Befehl "ping XXX.XXX.XXX.XXX" ein.

Bei "XXX.XXX.XXXX" muss die IP-Adresse stehen, die bei der Konfiguration der Ethernet-Schnittstelle eingegeben wurde.



Abb. 7: Beispiel zur Abfrage eines Ping-Befehls

Wenn die Ethernet-Schnittstelle richtig konfiguriert und angeschlossen wurde, kommen innerhalb kürzester Zeit vier Antworten von der Schnittstelle. Siehe Abb. 7.

#### Prüfen beider Verbindungen (LAN-Netzwerk und Schnittstelle)

Die Verbindung zur Prozessschnittstelle kann mit einem PC und dem Microsoft Windows-Betriebssystem auf einfache Art überprüft werden.

- Bei Windows 3.11 mit dem Programm "Terminal".
- Bei Windows 95/98/NT/XP das Programm "HyperTerminal".
- Bei den Betriebssystemen Windows Vista, Windows 7 und Windows 8 ist "HyperTerminal" nicht mehr Teil des Betriebssystems\*.



\* Im Internet gibt es Terminalprogramme als Freeware. Diese Programme bieten ähnliche Funktionen wie "HyperTerminal" (zum Beispiel PuTTY oder RealTerm). Suchanfrage "Serial port terminal programm".



Abb. 8: Eingabe der IP-Adresse und Portnummer im Programm "Real-Term"

- 1. Auf einem PC mit Microsoft Windows-Betriebssystem starten Sie das Programm "HyperTerminal" beziehungsweise das "Terminalprogramm".
  - Das Eingabefenster öffnet sich.
- Geben Sie im Feld Port die konfigurierte IP-Adresse und Portnummer der Ethernet-Schnittstelle ein. Dabei muss die IP-Adresse und Portnummer mit Doppelpunk getrennt werden.

In Abb. 8 ist es als Beispiel gezeigt.

Nachdem das Programm konfiguriert wurde und die Verbindung vom PC via LAN-Netzwerk und Schnittstelle zum Temperiergerät steht, muss ein Protokoll-Befehl (\$ Kapitel 4.4 "Schreibbefehle der Schnittstelle" auf Seite 17 und \$ Kapitel 4.5 "Lesebefehle der Schnittstelle" auf Seite 19) an das Temperiergerät zum testen der Kommunikation geschickt werden. Zum Beispiel "TYPE". Der Befehl muss quittiert werden.

#### 4.3 Protokoll der Schnittstelle

Beachten Sie Folgendes:

- Der Befehl vom Rechner muss mit einen CR, CRLF oder LFCR abgeschlossen sein.
  - CR = Carriage Return (Hex: 0D); LF = Line Feed (Hex: 0A)
- Die Rückantwort vom Temperiergerät wird immer mit einem CRLF abgeschlossen.

Beispiel zur Sollwertübergabe von 30,5 °C an das Temperiergerät

| Rechner              | Temperiergerät |
|----------------------|----------------|
| "OUT_SP_00_30.5"CRLF | <b>→</b>       |
| <b>←</b>             | "OK"CRLF       |

#### 4.4 Schreibbefehle der Schnittstelle

Bei den Schreibbefehlen handelt es sich um Datenvorgaben an das Temperiergerät.



Die folgenden Informationen beziehen sich sowohl auf Analog-Modul, RS232/485-Modul, Kontakt-Modul, USB-Modul als auch auf das Ethernet-Modul.

## Kommunikation mit der Schnittstelle

## Schreibbefehle für alle LAUDA-Geräte

| OUT_PV_05_XXX.XX  Sollwertubergabe mit maximal 3 Stellen vor dem Dezimalpunkt und maximal 2 Stellen danach  OUT_SP_00_XXX.XX  Betriebsart Kühlung (0 = AUS / 1 = EIN / 2 = AUTOMATIK)  OUT_SP_04_XXX  TiH Vorlauftemperaturbegrenzung oberer Wert  OUT_SP_05_XXX  TiL Vorlauftemperaturbegrenzung unterer Wert  OUT_PAR_00_XX.X  Einstellung des Regelparameters Xp  OUT_PAR_01_XXX  Einstellung des Regelparameters Tn (5 — 180 s; 181 = Off)  OUT_PAR_02_XXX  Einstellung des Regelparameters Tv  OUT_PAR_03_XX.X  Einstellung des Regelparameters Td  OUT_PAR_03_XXX  Einstellung des Regelparameters Td  OUT_PAR_04_XXXX  Einstellung des Regelparameters TE  OUT_PAR_05_XXXX  Einstellung des Regelparameters TE  OUT_PAR_06_XXXX  Einstellung des Regelparameters TV  Einstellung des Regelparameters TV  OUT_PAR_09_XXXX  Einstellung des Regelparameters TVE (5 = OFF)  OUT_PAR_09_XXXX  Einstellung des Regelparameters TVE  OUT_PAR_09_XXXX  Einstellung des Regelparameters XpF  OUT_PAR_10_XXX  Einstellung des Regelparameters XpF  OUT_PAR_14_XXXX  Einstellung des Regelparameters PropE  OUT_PAR_15_XXX  OUT_PAR_15_XXX  Einstellung des Regelparameters PropE  OUT_MODE_01_X  Regelung auf: 0 = intern / 1 = extern Pt100 / 2 = extern Analog / 3 = extern Seriell  Anmerkung: Bei manchen Temperiergeräten kann dieser Befehl erst dana ausgeführt werden, wenn der Befehl OUT_PV_05_XXXXX von der Schnittstelle geschickt wird. Beachten Sie auch, dass der Befehl OUT_PV_05_XXXXX von der Befehl OUT_PV_05_XXXXX von der Schnittstelle geschickt wird. Beachten Sie auch, dass der Befehl OUT_PV_05_XXXXX von der Befehl OUT_PV_05_XXXXX von der Befehl OUT_PV_05_XXXXX von der Schnittstelle geschickt wird. Beachten Sie auch, dass der Befehl OUT_PV_05_XXXXX von der ausgewählten Schnittstelle zyklisch übertragen werden muss.  Schaltet Gerät in Stand-by (Pumpe, Heizung, Kälteaggregat aus)  RMP_SELECT_X  Wahl des Programms (1 — 5) auf welches sich weitere Befehl beziehen sollen. Nach Einschalten des Gerätes ist Programm 5 gewählt.                                                       | Befehl            | Bedeutung                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| maximal 2 Stellen danach  OUT_SP_02_XXX Betriebsart Kühlung (0 = AUS / 1 = EIN / 2 = AUTOMATIK)  OUT_SP_04_XXX TiH Vorlauftemperaturbegrenzung oberer Wert  OUT_SP_05_XXX TiL Vorlauftemperaturbegrenzung unterer Wert  OUT_PAR_00_XX.X Einstellung des Regelparameters Xp  OUT_PAR_01_XXX Einstellung des Regelparameters Tn (5 — 180 s; 181 = Off)  OUT_PAR_02_XXX Einstellung des Regelparameters Tv  OUT_PAR_03_XX.X Einstellung des Regelparameters Td  OUT_PAR_04_XX.XX Einstellung des Regelparameters KpE  OUT_PAR_05_XXXX Einstellung des Regelparameters TnE (0 — 9000 s; 9001 = Off)  OUT_PAR_06_XXXX Einstellung des Regelparameters TvE (5 = OFF)  OUT_PAR_07_XXXX.X Einstellung des Regelparameters TvE (5 = OFF)  OUT_PAR_09_XXX.X Einstellung des Regelparameters XpF  OUT_PAR_10_XX.X Einstellung des Regelparameters XpF  OUT_PAR_14_XXX.X Einstellung des Regelparameters PropE  OUT_PAR_15_XXX Einstellung des Regelparameters PropE  OUT_MODE_01_X Regelung auf: 0 = intern / 1 = extern Pt100 / 2 = extern Analog / 3 = extern Seriell  Anmerkung: Bei manchen Temperiergeräten kann dieser Befehl erst dann ausgeführt werden, wenn der Befehl OUT_PV_05_XXX_XV von der Schnittstelle geschickt wird. Beachten Sie auch, dass der Befehl OUT_PV_05_XXX_XXV von der Schnittstelle geschickt wird. Beachten Sie auch, dass der Befehl OUT_PV_05_XXX_XXV von der Schnittstelle geschickt wird. Beachten Sie auch, dass der Befehl OUT_PV_05_XXX_XXV von der Schnittstelle geschickt wird. Beachten Sie auch, dass der Befehl OUT_PV_05_XXX_XXV von der Schnittstelle geschickt wird. Beachten Sie auch, dass der Befehl OUT_PV_05_XXX_XXXV von der Schnittstelle geschickt wird. Beachten Sie auch, dass der Befehl OUT_PV_05_XXX_XXXV von der Schnittstelle geschickt wird. Beachten Sie auch, dass der Befehl OUT_PV_05_XXX_XXXV von der Schnittstelle geschickt wird. Beachten Sie auch, dass der Befehl OUT_PV_05_XXX_XXXV von der Schnittstelle geschickt wird. Beachten Sie auch, dass der Befehl OUT_PV_05_XXX_XXXV von der Schnittstelle geschickt wird. Beachten Sie auch, dass der Befehl OUT_PV | OUT_PV_05_XXX.XX  | Externe Temperatur über Schnittstelle vorgeben                                                                                                                                        |
| OUT_SP_04_XXX  OUT_SP_05_XXX  Til Vorlauftemperaturbegrenzung oberer Wert  OUT_SP_05_XXX  Til Vorlauftemperaturbegrenzung unterer Wert  OUT_PAR_00_XX.X  Einstellung des Regelparameters Xp  OUT_PAR_01_XXX  Einstellung des Regelparameters Tn (5—180 s; 181 = Off)  OUT_PAR_02_XXX  Einstellung des Regelparameters Tv  OUT_PAR_03_XX.X  Einstellung des Regelparameters Td  OUT_PAR_04_XX.XX  Einstellung des Regelparameters Tb  OUT_PAR_05_XXXX  Einstellung des Regelparameters TnE (0—9000 s; 9001 = Off)  OUT_PAR_06_XXXX  Einstellung des Regelparameters TvE (5 = OFF)  OUT_PAR_07_XXXXX  Einstellung des Regelparameters TvE (5 = OFF)  OUT_PAR_09_XXX.X  Einstellung des Regelparameters XpF  OUT_PAR_10_XX.X  Einstellung des Regelparameters XpF  OUT_PAR_10_XX.X  Einstellung des Regelparameters XpF  OUT_PAR_14_XXX.X  Einstellung des Regelparameters PropE  OUT_PAR_15_XXX  OUT_PAR_15_XXX  OUT_PAR_15_XXX  OUT_MODE_01_X  Regelung auf: 0 = intern / 1 = extern Pt100 / 2 = extern Analog / 3 = extern Seriell  Anmerkung: Bei manchen Temperiergeräten kann dieser Befehl erst dann ausgeführt werden, wenn der Befehl OUT_PV_05_XXX XX von der Schnittstelle geschickt wird. Beachten Sie auch, dass der Befehl OUT_PV_05_XXX.XX von der ausgewählten Schnittstelle zyklisch übertragen werden muss.  OUT_MODE_04_X  Sollwertoffsetquelle: 0 = normal / 1 = extern Pt / 2 = extern Analog / 3 = extern Seriell  Anmerkung: Bei manchen Temperiergeräten kann dieser Befehl erst dann ausgeführt werden, wenn der Befehl OUT_PV_05_XXX.XX von der Schnittstelle zyklisch übertragen werden muss.  SIART  Schaltet Gerät ein (aus Stand-by in Betrieb)  STOP  Schaltet Gerät in Stand-by (Pumpe, Heizung, Kälteaggregat aus)  Wahl des Programms (1—5) auf welches sich weitere Befehle beziehen Sollen. Nach Einschalten des Gerätes ist Programm 5 gewählt.                                                                                                                                                                                                                                              | OUT_SP_00_XXX.XX  |                                                                                                                                                                                       |
| OUT_PAR_00_XXX  OUT_PAR_00_XXX  Einstellung des Regelparameters Xp  OUT_PAR_01_XXX  DUT_PAR_01_XXX  Einstellung des Regelparameters Tn (5 — 180 s; 181 = Off)  OUT_PAR_02_XXX  Einstellung des Regelparameters Tv  OUT_PAR_03_XX.X  Einstellung des Regelparameters Tv  OUT_PAR_04_XX.XX  Einstellung des Regelparameters Td  OUT_PAR_05_XXXX  Einstellung des Regelparameters KpE  OUT_PAR_05_XXXX  Einstellung des Regelparameters TnE (0 — 9000 s; 9001 = Off)  OUT_PAR_06_XXXX  Einstellung des Regelparameters TvE (5 = OFF)  OUT_PAR_07_XXXX.X  Einstellung des Regelparameters TdE  OUT_PAR_09_XXX.X  Einstellung des Regelparameters TdE  OUT_PAR_10_XXX.X  Einstellung des Regelparameters XpF  OUT_PAR_10_XX.X  Einstellung des Regelparameters XpF  OUT_PAR_14_XXX.X  Einstellung des Regelparameters XpF  OUT_PAR_15_XXX  Einstellung des Regelparameters PropE  OUT_MODE_01_X  Regelung auf: 0 = intern / 1 = extern Pt100 / 2 = extern Analog / 3 = extern Seriell  Anmerkung: Bei manchen Temperiergeräten kann dieser Befehl erst dann ausgeführt werden, wenn der Befehl OUT_PV_05_XXX.XX von der Schnittstelle geschickt wird. Beachten Sie auch, dass der Befehl OUT_PV_05_XXX.XX von der ausgewählten Schnittstelle zyklisch übertragen werden muss.  OUT_MODE_04_X  Sollwertoffsetquelle: 0 = normal / 1 = extern Pt / 2 = extern Analog / 3 = extern Seriell  Anmerkung: Bei manchen Temperiergeräten kann dieser Befehl erst dann ausgeführt werden, wenn der Befehl OUT_PV_05_XXX.XX von der Schnittstelle geschickt wird. Beachten Sie auch, dass der Befehl OUT_PV_05_XXX.XX von der Schnittstelle geschickt wird. Beachten Sie auch, dass der Befehl OUT_PV_05_XXX.XX von der ausgewählten Schnittstelle zyklisch übertragen werden muss.  SCHaltet Gerät in Stand-by (Pumpe, Heizung, Kälteaggregat aus)  RMP_SELECT_X  Wahl des Programms (1 — 5) auf welches sich weitere Befehle beziehen sollen. Nach Einschalten des Gerätes ist Programm 5 gewählt.                                                                                                                                          | OUT_SP_02_XXX     | Betriebsart Kühlung (0 = AUS / 1 = EIN / 2 = AUTOMATIK)                                                                                                                               |
| OUT_PAR_00_XX.X  DUT_PAR_01_XXX  Einstellung des Regelparameters Xp  OUT_PAR_02_XXX  Einstellung des Regelparameters Tn (5 — 180 s; 181 = Off)  OUT_PAR_03_XX.X  Einstellung des Regelparameters Td  OUT_PAR_04_XX.XX  Einstellung des Regelparameters Td  OUT_PAR_05_XXXX  Einstellung des Regelparameters KpE  OUT_PAR_05_XXXX  Einstellung des Regelparameters TnE (0 — 9000 s; 9001 = Off)  OUT_PAR_06_XXXX  Einstellung des Regelparameters TvE (5 = OFF)  OUT_PAR_07_XXXX.X  Einstellung des Regelparameters TdE  OUT_PAR_09_XXX.X  Einstellung des Regelparameters TdE  OUT_PAR_10_XX.X  Einstellung des Regelparameters XpF  OUT_PAR_10_XX.X  Einstellung des Regelparameters XpF  OUT_PAR_11_XXX.X  Einstellung des Regelparameters PropE  OUT_PAR_15_XXX  OUT_PAR_15_XXX  Einstellung des Regelparameters PropE  Regelung auf: 0 = intern / 1 = extern Pt100 / 2 = extern Analog / 3 = extern Seriell  Anmerkung: Bei manchen Temperiergeräten kann dieser Befehl erst dann ausgeführt werden, wenn der Befehl OUT_PV_05_XXX XV von der Schnittstelle geschickt wird. Beachten Sie auch, dass der Befehl OUT_PV_05_XXX XV von der Schnittstelle geschickt wird. Beachten Sie auch, dass der Befehl OUT_PV_05_XXX XV von der Schnittstelle geschickt wird. Beachten Sie auch, dass der Befehl OUT_PV_05_XXX XV von der Schnittstelle geschickt wird. Beachten Sie auch, dass der Befehl OUT_PV_05_XXX XV von der Schnittstelle geschickt wird. Beachten Sie auch, dass der Befehl OUT_PV_05_XXX XV von der Schnittstelle geschickt wird. Beachten Sie auch, dass der Befehl OUT_PV_05_XXX XV von der Schnittstelle geschickt wird. Beachten Sie auch, dass der Befehl OUT_PV_05_XXX XV von der Schnittstelle geschickt wird. Beachten Sie auch, dass der Befehl OUT_PV_05_XXX XV von der Schnittstelle geschickt wird. Beachten Sie auch, dass der Befehl OUT_PV_05_XXX XV von der Schnittstelle geschickt wird. Beachten Sie auch, dass der Befehl OUT_PV_05_XXX XV von der Schnittstelle geschickt wird. Beachten Sie auch, dass der Befehl OUT_PV_05_XXX XV von der Schnittstelle geschickt wird. Beachten Sie auc | OUT_SP_04_XXX     | TiH Vorlauftemperaturbegrenzung oberer Wert                                                                                                                                           |
| OUT_PAR_01_XXX  Einstellung des Regelparameters Tn (5 — 180 s; 181 = Off)  OUT_PAR_02_XXX  Einstellung des Regelparameters Tv  OUT_PAR_03_XX_X  Einstellung des Regelparameters Td  OUT_PAR_04_XX_XX  Einstellung des Regelparameters KpE  OUT_PAR_05_XXXX  Einstellung des Regelparameters TnE (0 — 9000 s; 9001 = Off)  OUT_PAR_06_XXXX  Einstellung des Regelparameters TvE (5 = OFF)  OUT_PAR_07_XXXX_X  Einstellung des Regelparameters TvE (5 = OFF)  OUT_PAR_09_XXX_X  Einstellung der Korrekturgrößenbegrenzung  OUT_PAR_10_XX_X  Einstellung des Regelparameters XpF  OUT_PAR_10_XX_X  Einstellung des Regelparameters XpF  OUT_PAR_14_XXX_X  Einstellung des Regelparameters PropE  OUT_PAR_15_XXX  OUT_PAR_15_XXX  OUT_PAR_15_XXX  OUT_MODE_01_X  Regelung auf: 0 = intern / 1 = extern Pt100 / 2 = extern Analog / 3 = extern Seriell  Anmerkung: Bei manchen Temperiergeräten kann dieser Befehl erst dann ausgeführt werden, wenn der Befehl OUT_PV_05_XXX_XX von der Schnittstelle geschickt wird. Beachten Sie auch, dass der Befehl OUT_PV_05_XXX_XX von der Schnittstelle geschickt wird. Beachten Sie auch, dass der Befehl OUT_PV_05_XXX_XX von der Schnittstelle geschickt wird. Beachten Sie auch, dass der Befehl OUT_PV_05_XXX_XX von der Schnittstelle geschickt wird. Beachten Sie auch, dass der Befehl OUT_PV_05_XXX_XX von der Schnittstelle geschickt wird. Beachten Sie auch, dass der Befehl OUT_PV_05_XXX_XX von der Schnittstelle geschickt wird. Beachten Sie auch, dass der Befehl OUT_PV_05_XXX_XX von der Schnittstelle geschickt wird. Beachten Sie auch, dass der Befehl OUT_PV_05_XXX_XX von der Schnittstelle geschickt wird. Beachten Sie auch, dass der Befehl OUT_PV_05_XXX_XX von der Schnittstelle geschickt wird. Beachten Sie auch, dass der Befehl OUT_PV_05_XXX_XX von der Schnittstelle geschickt wird. Beachten Sie auch, dass der Befehl OUT_PV_05_XXX_XX von der Schnittstelle geschickt wird. Beachten Sie auch, dass der Befehl OUT_PV_05_XXX_XX von der Schnittstelle geschickt wird. Beachten Sie auch, dass der Befehl OUT_PV_05_XXX_XX von der Schnittstelle Schn | OUT_SP_05_XXX     | TiL Vorlauftemperaturbegrenzung unterer Wert                                                                                                                                          |
| OUT_PAR_02_XXX  Einstellung des Regelparameters Tv  OUT_PAR_03_XX.X  Einstellung des Regelparameters Td  OUT_PAR_04_XX.XX  Einstellung des Regelparameters Td  OUT_PAR_05_XXXX  Einstellung des Regelparameters ThE (0 — 9000 s; 9001 = Off)  OUT_PAR_06_XXXX  Einstellung des Regelparameters TvE (5 = OFF)  OUT_PAR_07_XXXX.X  Einstellung des Regelparameters TdE  OUT_PAR_09_XXX.X  Einstellung der Korrekturgrößenbegrenzung  OUT_PAR_10_XX.X  Einstellung des Regelparameters XpF  OUT_PAR_15_XXX  Einstellung des Regelparameters PropE  OUT_MODE_01_X  Regelung auf: 0 = intern / 1 = extern Pt100 / 2 = extern Analog / 3 = extern Seriell  Anmerkung: Bei manchen Temperiergeräten kann dieser Befehl erst dann ausgeführt werden, wenn der Befehl OUT_PV_05_XXX.XX von der Schnittstelle geschickt wird. Beachten Sie auch, dass der Befehl OUT_PV_05_XXX.XX von der ausgewählten Schnittstelle zyklisch übertragen werden muss.  OUT_MODE_04_X  Sollwertoffsetquelle: 0 = normal / 1 = extern Pt / 2 = extern Analog / 3 = extern Seriell  Anmerkung: Bei manchen Temperiergeräten kann dieser Befehl erst dann ausgeführt werden, wenn der Befehl OUT_PV_05_XXX.XX von der ausgewählten Schnittstelle zyklisch übertragen werden muss.  OUT_MODE_04_X  Sollwertoffsetquelle: 0 = normal / 1 = extern Pt / 2 = extern Analog / 3 = extern Seriell  Anmerkung: Bei manchen Temperiergeräten kann dieser Befehl erst dann ausgeführt werden, wenn der Befehl OUT_PV_05_XXX.XX von der Schnittstelle geschickt wird. Beachten Sie auch, dass der Befehl OUT_PV_05_XXX.XX von der ausgewählten Schnittstelle zyklisch übertragen werden muss.  START  Schaltet Gerät ein (aus Stand-by (Pumpe, Heizung, Kälteaggregat aus)  Wahl des Programms (1 — 5) auf welches sich weitere Befehle beziehen sollen. Nach Einschalten des Gerätes ist Programm 5 gewählt.                                                                                                                                                                                                                                                          | OUT_PAR_00_XX.X   | Einstellung des Regelparameters Xp                                                                                                                                                    |
| OUT_PAR_03_XX.X  Einstellung des Regelparameters Td  OUT_PAR_04_XX.XX  Einstellung des Regelparameters KpE  OUT_PAR_05_XXXX  Einstellung des Regelparameters TnE (0 — 9000 s; 9001 = Off)  OUT_PAR_06_XXXX  Einstellung des Regelparameters TvE (5 = OFF)  OUT_PAR_07_XXX.X  Einstellung des Regelparameters TdE  OUT_PAR_09_XXX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | OUT_PAR_01_XXX    | Einstellung des Regelparameters Tn (5 — 180 s; 181 = Off)                                                                                                                             |
| OUT_PAR_04_XX.XX Einstellung des Regelparameters KpE OUT_PAR_05_XXXX Einstellung des Regelparameters TnE (0 — 9000 s; 9001 = Off) OUT_PAR_06_XXXX Einstellung des Regelparameters TvE (5 = OFF) OUT_PAR_07_XXXX.X Einstellung des Regelparameters TdE OUT_PAR_09_XXX.X Einstellung der Korrekturgrößenbegrenzung OUT_PAR_10_XX.X Einstellung des Regelparameters XpF OUT_PAR_14_XXX.X Einstellung des Sollwertoffsets OUT_PAR_15_XXX Einstellung des Regelparameters PropE OUT_MODE_01_X Regelung auf: 0 = intern / 1 = extern Pt100 / 2 = extern Analog / 3 = extern Seriell Anmerkung: Bei manchen Temperiergeräten kann dieser Befehl erst dann ausgeführt werden, wenn der Befehl OUT_PV_05_XXX.XX von der Schnittstelle geschickt wird. Beachten Sie auch, dass der Befehl OUT_PV_05_XXX.XX von der ausgewählten Schnittstelle zyklisch übertragen werden muss.  OUT_MODE_04_X Sollwertoffsetquelle: 0 = normal / 1 = extern Pt / 2 = extern Analog / 3 = extern Seriell Anmerkung: Bei manchen Temperiergeräten kann dieser Befehl erst dann ausgeführt werden, wenn der Befehl OUT_PV_05_XXX.XX von der Schnittstelle geschickt wird. Beachten Sie auch, dass der Befehl OUT_PV_05_XXX.XX von der Schnittstelle geschickt wird. Beachten Sie auch, dass der Befehl OUT_PV_05_XXX.XX von der Schnittstelle geschickt wird. Beachten Sie auch, dass der Befehl OUT_PV_05_XXX.XX von der Schnittstelle zyklisch übertragen werden muss.  START Schaltet Gerät ein (aus Stand-by in Betrieb)  SCHART Schaltet Gerät in Stand-by (Pumpe, Heizung, Kälteaggregat aus)  RMP_SELECT_X Wahl des Programms (1 — 5) auf welches sich weitere Befehle beziehen sollen. Nach Einschalten des Gerätes ist Programm 5 gewählt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | OUT_PAR_02_XXX    | Einstellung des Regelparameters Tv                                                                                                                                                    |
| OUT_PAR_05_XXXX  Einstellung des Regelparameters TnE (0—9000 s; 9001 = Off)  OUT_PAR_06_XXXX  Einstellung des Regelparameters TvE (5 = OFF)  OUT_PAR_07_XXXX.X  Einstellung des Regelparameters TdE  OUT_PAR_09_XXX.X  Einstellung der Korrekturgrößenbegrenzung  OUT_PAR_10_XX.X  Einstellung des Regelparameters XpF  OUT_PAR_10_XX.X  Einstellung des Regelparameters XpF  OUT_PAR_14_XXX.X  Einstellung des Regelparameters PropE  OUT_MODE_01_X  Regelung auf: 0 = intern / 1 = extern Pt100 / 2 = extern Analog / 3 = extern Seriell  Anmerkung: Bei manchen Temperiergeräten kann dieser Befehl erst dann ausgeführt werden, wenn der Befehl OUT_PV_05_XXX.XV von der Schnittstelle geschickt wird. Beachten Sie auch, dass der Befehl OUT_PV_05_XXX.XX von der ausgewählten Schnittstelle zyklisch übertragen werden muss.  OUT_MODE_04_X  Sollwertoffsetquelle: 0 = normal / 1 = extern Pt / 2 = extern Analog / 3 = extern Seriell  Anmerkung: Bei manchen Temperiergeräten kann dieser Befehl erst dann ausgeführt werden, wenn der Befehl OUT_PV_05_XXX.XX von der Schnittstelle geschickt wird. Beachten Sie auch, dass der Befehl OUT_PV_05_XXX.XX von der Schnittstelle geschickt wird. Beachten Sie auch, dass der Befehl OUT_PV_05_XXX.XX von der Schnittstelle geschickt wird. Beachten Sie auch, dass der Befehl OUT_PV_05_XXX.XX von der Schnittstelle geschickt wird. Beachten Sie auch, dass der Befehl OUT_PV_05_XXX.XX von der Schnittstelle geschickt wird. Beachten Sie auch, dass der Befehl OUT_PV_05_XXX.XX von der Schnittstelle geschickt wird. Beachten Sie auch, dass der Befehl OUT_PV_05_XXX.XX von der Schnittstelle geschickt wird. Beachten Sie auch, dass der Befehl OUT_PV_05_XXX.XX von der Schnittstelle geschickt wird. Beachten Sie auch, dass der Befehl OUT_PV_05_XXX.XX von der Schnittstelle geschickt wird. Beachten Sie auch, dass der Befehl OUT_PV_05_XXX.XX von der Schnittstelle geschickt wird. Beachten Sie auch, dass der Befehl OUT_PV_05_XXX.XX von der Schnittstelle Schnittstelle Schnittstelle Schnittstelle Schnittstelle Schnittstelle Schnittstelle Schnittst | OUT_PAR_03_XX.X   | Einstellung des Regelparameters Td                                                                                                                                                    |
| OUT_PAR_06_XXXX Einstellung des Regelparameters TvE (5 = OFF)  OUT_PAR_07_XXXX.X Einstellung des Regelparameters TdE  OUT_PAR_09_XXX.X Einstellung der Korrekturgrößenbegrenzung  OUT_PAR_10_XX.X Einstellung des Regelparameters XpF  OUT_PAR_14_XXX.X Einstellung des Sollwertoffsets  OUT_PAR_15_XXX Einstellung des Regelparameters PropE  OUT_MODE_01_X Regelung auf: 0 = intern / 1 = extern Pt100 / 2 = extern Analog / 3 = extern Seriell  Anmerkung: Bei manchen Temperiergeräten kann dieser Befehl erst dann ausgeführt werden, wenn der Befehl OUT_PV_05_XXX.XX von der Schnittstelle geschickt wird. Beachten Sie auch, dass der Befehl OUT_PV_05_XXX.XX von der ausgewählten Schnittstelle zyklisch übertragen werden muss.  OUT_MODE_04_X Sollwertoffsetquelle: 0 = normal / 1 = extern Pt / 2 = extern Analog / 3 = extern Seriell  Anmerkung: Bei manchen Temperiergeräten kann dieser Befehl erst dann ausgeführt werden, wenn der Befehl OUT_PV_05_XXX.XX von der Schnittstelle geschickt wird. Beachten Sie auch, dass der Befehl OUT_PV_05_XXX.XX von der Schnittstelle geschickt wird. Beachten Sie auch, dass der Befehl OUT_PV_05_XXX.XX von der ausgewählten Schnittstelle zyklisch übertragen werden muss.  START Schaltet Gerät ein (aus Stand-by in Betrieb)  STOP Schaltet Gerät in Stand-by (Pumpe, Heizung, Kälteaggregat aus)  RMP_SELECT_X Wahl des Programms (1 — 5) auf welches sich weitere Befehle beziehen sollen. Nach Einschalten des Gerätes ist Programm 5 gewählt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | OUT_PAR_04_XX.XX  | Einstellung des Regelparameters KpE                                                                                                                                                   |
| OUT_PAR_07_XXXX.X Einstellung des Regelparameters TdE OUT_PAR_09_XXX.X Einstellung der Korrekturgrößenbegrenzung OUT_PAR_10_XX.X Einstellung des Regelparameters XpF OUT_PAR_14_XXX.X Einstellung des Sollwertoffsets OUT_PAR_15_XXX Einstellung des Regelparameters PropE OUT_MODE_01_X Regelung auf: 0 = intern / 1 = extern Pt100 / 2 = extern Analog / 3 = extern Seriell Anmerkung: Bei manchen Temperiergeräten kann dieser Befehl erst dann ausgeführt werden, wenn der Befehl OUT_PV_05_XXX.XX von der Schnittstelle geschickt wird. Beachten Sie auch, dass der Befehl OUT_PV_05_XXX.XX von der ausgewählten Schnittstelle zyklisch übertragen werden muss.  OUT_MODE_04_X Sollwertoffsetquelle: 0 = normal / 1 = extern Pt / 2 = extern Analog / 3 = extern Seriell Anmerkung: Bei manchen Temperiergeräten kann dieser Befehl erst dann ausgeführt werden, wenn der Befehl OUT_PV_05_XXX.XX von der Schnittstelle geschickt wird. Beachten Sie auch, dass der Befehl OUT_PV_05_XXX.XX von der Schnittstelle geschickt wird. Beachten Sie auch, dass der Befehl OUT_PV_05_XXX.XX von der ausgewählten Schnittstelle zyklisch übertragen werden muss.  START Schaltet Gerät ein (aus Stand-by in Betrieb)  STOP Schaltet Gerät in Stand-by (Pumpe, Heizung, Kälteaggregat aus)  RMP_SELECT_X Wahl des Programms (1 — 5) auf welches sich weitere Befehle beziehen sollen. Nach Einschalten des Gerätes ist Programm 5 gewählt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | OUT_PAR_05_XXXX   | Einstellung des Regelparameters TnE (0 — 9000 s; 9001 = Off)                                                                                                                          |
| OUT_PAR_09_XXX.X  Einstellung der Korrekturgrößenbegrenzung  OUT_PAR_10_XX.X  Einstellung des Regelparameters XpF  OUT_PAR_14_XXX.X  Einstellung des Sollwertoffsets  OUT_PAR_15_XXX  Einstellung des Regelparameters PropE  OUT_MODE_01_X  Regelung auf: 0 = intern / 1 = extern Pt100 / 2 = extern Analog / 3 = extern Seriell  Anmerkung: Bei manchen Temperiergeräten kann dieser Befehl erst dann ausgeführt werden, wenn der Befehl OUT_PV_05_XXX.XX von der Schnittstelle geschickt wird. Beachten Sie auch, dass der Befehl OUT_PV_05_XXX.XX von der ausgewählten Schnittstelle zyklisch übertragen werden muss.  OUT_MODE_04_X  Sollwertoffsetquelle: 0 = normal / 1 = extern Pt / 2 = extern Analog / 3 = extern Seriell  Anmerkung: Bei manchen Temperiergeräten kann dieser Befehl erst dann ausgeführt werden, wenn der Befehl OUT_PV_05_XXX.XX von der Schnittstelle geschickt wird. Beachten Sie auch, dass der Befehl OUT_PV_05_XXX.XX von der Schnittstelle geschickt wird. Beachten Sie auch, dass der Befehl OUT_PV_05_XXX.XX von der ausgewählten Schnittstelle zyklisch übertragen werden muss.  START  Schaltet Gerät ein (aus Stand-by in Betrieb)  STOP  Schaltet Gerät in Stand-by (Pumpe, Heizung, Kälteaggregat aus)  RMP_SELECT_X  Wahl des Programms (1 — 5) auf welches sich weitere Befehle beziehen sollen. Nach Einschalten des Gerätes ist Programm 5 gewählt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | OUT_PAR_06_XXXX   | Einstellung des Regelparameters TvE (5 = OFF)                                                                                                                                         |
| OUT_PAR_10_XX.X  Einstellung des Regelparameters XpF  OUT_PAR_14_XXX.X  Einstellung des Regelparameters PropE  OUT_MODE_01_X  Regelung auf: 0 = intern / 1 = extern Pt100 / 2 = extern Analog / 3 = extern Seriell  Anmerkung: Bei manchen Temperiergeräten kann dieser Befehl erst dann ausgeführt werden, wenn der Befehl OUT_PV_05_XXX.XX von der Schnittstelle geschickt wird. Beachten Sie auch, dass der Befehl OUT_PV_05_XXX.XX von der ausgewählten Schnittstelle zyklisch übertragen werden muss.  OUT_MODE_04_X  Sollwertoffsetquelle: 0 = normal / 1 = extern Pt / 2 = extern Analog / 3 = extern Seriell  Anmerkung: Bei manchen Temperiergeräten kann dieser Befehl erst dann ausgeführt werden, wenn der Befehl OUT_PV_05_XXX.XX von der Schnittstelle geschickt wird. Beachten Sie auch, dass der Befehl OUT_PV_05_XXX.XX von der ausgewählten Schnittstelle zyklisch übertragen werden muss.  START  Schaltet Gerät ein (aus Stand-by in Betrieb)  STOP  Schaltet Gerät in Stand-by (Pumpe, Heizung, Kälteaggregat aus)  RMP_SELECT_X  Wahl des Programms (1 — 5) auf welches sich weitere Befehle beziehen sollen. Nach Einschalten des Gerätes ist Programm 5 gewählt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | OUT_PAR_07_XXXX.X | Einstellung des Regelparameters TdE                                                                                                                                                   |
| OUT_PAR_14_XXX.X  Einstellung des Regelparameters PropE  OUT_MODE_01_X  Regelung auf: 0 = intern / 1 = extern Pt100 / 2 = extern Analog / 3 = extern Seriell  Anmerkung: Bei manchen Temperiergeräten kann dieser Befehl erst dann ausgeführt werden, wenn der Befehl OUT_PV_05_XXX.XX von der Schnittstelle geschickt wird. Beachten Sie auch, dass der Befehl OUT_PV_05_XXX.XX von der ausgewählten Schnittstelle zyklisch übertragen werden muss.  OUT_MODE_04_X  Sollwertoffsetquelle: 0 = normal / 1 = extern Pt / 2 = extern Analog / 3 = extern Seriell  Anmerkung: Bei manchen Temperiergeräten kann dieser Befehl erst dann ausgeführt werden, wenn der Befehl OUT_PV_05_XXX.XX von der Schnittstelle geschickt wird. Beachten Sie auch, dass der Befehl OUT_PV_05_XXX.XX von der ausgewählten Schnittstelle zyklisch übertragen werden muss.  START  Schaltet Gerät ein (aus Stand-by in Betrieb)  STOP  Schaltet Gerät in Stand-by (Pumpe, Heizung, Kälteaggregat aus)  RMP_SELECT_X  Wahl des Programms (1 — 5) auf welches sich weitere Befehle beziehen sollen. Nach Einschalten des Gerätes ist Programm 5 gewählt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | OUT_PAR_09_XXX.X  | Einstellung der Korrekturgrößenbegrenzung                                                                                                                                             |
| OUT_PAR_15_XXX  Einstellung des Regelparameters PropE  OUT_MODE_01_X  Regelung auf: 0 = intern / 1 = extern Pt100 / 2 = extern Analog / 3 = extern Seriell  Anmerkung: Bei manchen Temperiergeräten kann dieser Befehl erst dann ausgeführt werden, wenn der Befehl OUT_PV_05_XXX.XX von der Schnittstelle geschickt wird. Beachten Sie auch, dass der Befehl OUT_PV_05_XXX.XX von der ausgewählten Schnittstelle zyklisch übertragen werden muss.  OUT_MODE_04_X  Sollwertoffsetquelle: 0 = normal / 1 = extern Pt / 2 = extern Analog / 3 = extern Seriell  Anmerkung: Bei manchen Temperiergeräten kann dieser Befehl erst dann ausgeführt werden, wenn der Befehl OUT_PV_05_XXX.XX von der Schnittstelle geschickt wird. Beachten Sie auch, dass der Befehl OUT_PV_05_XXX.XX von der ausgewählten Schnittstelle zyklisch übertragen werden muss.  START  Schaltet Gerät ein (aus Stand-by in Betrieb)  STOP  Schaltet Gerät in Stand-by (Pumpe, Heizung, Kälteaggregat aus)  Wahl des Programms (1 — 5) auf welches sich weitere Befehle beziehen sollen. Nach Einschalten des Gerätes ist Programm 5 gewählt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | OUT_PAR_10_XX.X   | Einstellung des Regelparameters XpF                                                                                                                                                   |
| OUT_MODE_01_X  Regelung auf: 0 = intern / 1 = extern Pt100 / 2 = extern Analog / 3 = extern Seriell  Anmerkung: Bei manchen Temperiergeräten kann dieser Befehl erst dann ausgeführt werden, wenn der Befehl OUT_PV_05_XXX.XX von der Schnittstelle geschickt wird. Beachten Sie auch, dass der Befehl OUT_PV_05_XXX.XX von der ausgewählten Schnittstelle zyklisch übertragen werden muss.  OUT_MODE_04_X  Sollwertoffsetquelle: 0 = normal / 1 = extern Pt / 2 = extern Analog / 3 = extern Seriell  Anmerkung: Bei manchen Temperiergeräten kann dieser Befehl erst dann ausgeführt werden, wenn der Befehl OUT_PV_05_XXX.XX von der Schnittstelle geschickt wird. Beachten Sie auch, dass der Befehl OUT_PV_05_XXX.XX von der ausgewählten Schnittstelle zyklisch übertragen werden muss.  START  Schaltet Gerät ein (aus Stand-by in Betrieb)  STOP  Schaltet Gerät in Stand-by (Pumpe, Heizung, Kälteaggregat aus)  RMP_SELECT_X  Wahl des Programms (1 — 5) auf welches sich weitere Befehle beziehen sollen. Nach Einschalten des Gerätes ist Programm 5 gewählt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | OUT_PAR_14_XXX.X  | Einstellung des Sollwertoffsets                                                                                                                                                       |
| extern Seriell  Anmerkung: Bei manchen Temperiergeräten kann dieser Befehl erst dann ausgeführt werden, wenn der Befehl OUT_PV_05_XXX.XX von der Schnittstelle geschickt wird. Beachten Sie auch, dass der Befehl OUT_PV_05_XXX.XX von der ausgewählten Schnittstelle zyklisch übertragen werden muss.  OUT_MODE_04_X  Sollwertoffsetquelle: 0 = normal / 1 = extern Pt / 2 = extern Analog / 3 = extern Seriell  Anmerkung: Bei manchen Temperiergeräten kann dieser Befehl erst dann ausgeführt werden, wenn der Befehl OUT_PV_05_XXX.XX von der Schnittstelle geschickt wird. Beachten Sie auch, dass der Befehl OUT_PV_05_XXX.XX von der ausgewählten Schnittstelle zyklisch übertragen werden muss.  START  Schaltet Gerät ein (aus Stand-by in Betrieb)  STOP  Schaltet Gerät in Stand-by (Pumpe, Heizung, Kälteaggregat aus)  RMP_SELECT_X  Wahl des Programms (1 — 5) auf welches sich weitere Befehle beziehen sollen. Nach Einschalten des Gerätes ist Programm 5 gewählt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | OUT_PAR_15_XXX    | Einstellung des Regelparameters PropE                                                                                                                                                 |
| dann ausgeführt werden, wenn der Befehl OUT_PV_05_XXX.XX von der Schnittstelle geschickt wird. Beachten Sie auch, dass der Befehl OUT_PV_05_XXX.XX von der ausgewählten Schnittstelle zyklisch übertragen werden muss.  OUT_MODE_04_X  Sollwertoffsetquelle: 0 = normal / 1 = extern Pt / 2 = extern Analog / 3 = extern Seriell  Anmerkung: Bei manchen Temperiergeräten kann dieser Befehl erst dann ausgeführt werden, wenn der Befehl OUT_PV_05_XXX.XX von der Schnittstelle geschickt wird. Beachten Sie auch, dass der Befehl OUT_PV_05_XXX.XX von der ausgewählten Schnittstelle zyklisch übertragen werden muss.  START  Schaltet Gerät ein (aus Stand-by in Betrieb)  STOP  Schaltet Gerät in Stand-by (Pumpe, Heizung, Kälteaggregat aus)  RMP_SELECT_X  Wahl des Programms (1 — 5) auf welches sich weitere Befehle beziehen sollen. Nach Einschalten des Gerätes ist Programm 5 gewählt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | OUT_MODE_01_X     |                                                                                                                                                                                       |
| 3 = extern Seriell  Anmerkung: Bei manchen Temperiergeräten kann dieser Befehl erst dann ausgeführt werden, wenn der Befehl OUT_PV_05_XXX.XX von der Schnittstelle geschickt wird. Beachten Sie auch, dass der Befehl OUT_PV_05_XXX.XX von der ausgewählten Schnittstelle zyklisch übertragen werden muss.  START  Schaltet Gerät ein (aus Stand-by in Betrieb)  STOP  Schaltet Gerät in Stand-by (Pumpe, Heizung, Kälteaggregat aus)  RMP_SELECT_X  Wahl des Programms (1 — 5) auf welches sich weitere Befehle beziehen sollen. Nach Einschalten des Gerätes ist Programm 5 gewählt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   | dann ausgeführt werden, wenn der Befehl OUT_PV_05_XXX.XX von der Schnittstelle geschickt wird. Beachten Sie auch, dass der Befehl OUT_PV_05_XXX.XX von der ausgewählten Schnittstelle |
| dann ausgeführt werden, wenn der Befehl OUT_PV_05_XXX.XX von der Schnittstelle geschickt wird. Beachten Sie auch, dass der Befehl OUT_PV_05_XXX.XX von der ausgewählten Schnittstelle zyklisch übertragen werden muss.  START Schaltet Gerät ein (aus Stand-by in Betrieb)  STOP Schaltet Gerät in Stand-by (Pumpe, Heizung, Kälteaggregat aus)  RMP_SELECT_X Wahl des Programms (1 — 5) auf welches sich weitere Befehle beziehen sollen. Nach Einschalten des Gerätes ist Programm 5 gewählt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | OUT_MODE_04_X     |                                                                                                                                                                                       |
| STOP Schaltet Gerät in Stand-by (Pumpe, Heizung, Kälteaggregat aus)  RMP_SELECT_X Wahl des Programms (1 — 5) auf welches sich weitere Befehle beziehen sollen. Nach Einschalten des Gerätes ist Programm 5 gewählt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   | dann ausgeführt werden, wenn der Befehl OUT_PV_05_XXX.XX von der Schnittstelle geschickt wird. Beachten Sie auch, dass der Befehl OUT_PV_05_XXX.XX von der ausgewählten Schnittstelle |
| RMP_SELECT_X  Wahl des Programms (1 — 5) auf welches sich weitere Befehle beziehen sollen. Nach Einschalten des Gerätes ist Programm 5 gewählt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | START             | Schaltet Gerät ein (aus Stand-by in Betrieb)                                                                                                                                          |
| beziehen sollen. Nach Einschalten des Gerätes ist Programm 5 gewählt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | STOP              | Schaltet Gerät in Stand-by (Pumpe, Heizung, Kälteaggregat aus)                                                                                                                        |
| RMP_START Programmgeber starten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | RMP_SELECT_X      | beziehen sollen. Nach Einschalten des Gerätes ist Programm 5                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | RMP_START         | Programmgeber starten                                                                                                                                                                 |

| Befehl                               | Bedeutung                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RMP_PAUSE                            | Programmgeber anhalten                                                                                                                                      |
| RMP_CONT                             | Programmgeber nach Pause wieder starten                                                                                                                     |
| RMP_STOP                             | Programm beenden                                                                                                                                            |
| RMP_RESET                            | Programm löschen (alle Segmente)                                                                                                                            |
| RMP_OUT_00_XXX.XX_XXXXX_X<br>XX.XX_X | Setzt Programmgebersegment (Temperatur, Zeit, Toleranz und gegebenenfalls Pumpenstufe). Es wird ein Segment angehängt und mit entsprechenden Werten belegt. |
| RMP_OUT_02_XXX                       | Anzahl der Programmdurchläufe: 0 = unendlich / 1 — 250                                                                                                      |
| OUT_MODE_00_X                        | Tastatur Master: 0 = frei / 1 = gesperrt (entspricht: "KEY")                                                                                                |
| OUT_MODE_03_X                        | Tastatur Fernbedieneinheit Command: 0 = frei / 1 = gesperrt                                                                                                 |

## Zusätzliche Befehle für Proline und Integral XT

| Befehl        | Bedeutung                    |
|---------------|------------------------------|
| OUT_SP_01_XXX | Pumpenleistungsstufe 1 bis 8 |

#### Zusätzliche Befehle für ECO

| Befehl        | Bedeutung                    |
|---------------|------------------------------|
| OUT_SP_01_XXX | Pumpenleistungsstufe 1 bis 6 |

## Beachten Sie zusätzlich Folgendes:

- Für "\_" ist auch " " (Leerzeichen) zulässig.
- Antwort vom Temperiergerät "OK" oder bei Fehler "ERR\_X".
   RS485 Schnittstelle zum Beispiel "A015\_OK" oder bei Fehler "A015\_ERR\_X".

## **Zulässige Datenformate**

| -XXXX.XX | -XXXX.X | -XXXX. | -XXXX | XXXX.XX | XXXX.X | XXXX. | XXXX |
|----------|---------|--------|-------|---------|--------|-------|------|
| -XXX.XX  | -XXX.X  | -XXX.  | -XXX  | XXX.XX  | XXX.X  | XXX.  | XXX  |
| -XX.XX   | -XX.X   | -XX.   | -XX   | XX.XX   | XX.X   | XX.   | XX   |
| -X.XX    | -X.X    | -X.    | -X    | X.XX    | X.X    | X.    | X    |
| XX       | X       | .XX    | .X    |         |        |       |      |

## 4.5 Lesebefehle der Schnittstelle

Bei den folgenden Lesebefehlen handelt es sich um Datenanforderungen an das Temperiergerät.



Die folgenden Informationen beziehen sich sowohl auf Analog-Modul, RS232/485-Modul, Kontakt-Modul, USB-Modul als auch auf das Ethernet-Modul.

## Lesebefehle für alle LAUDA-Geräte

| Befehl    | Bedeutung                                                                            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| IN_PV_00  | Abfrage der Badtemperatur (Vorlauftemperatur).                                       |
| IN_PV_01  | Abfrage der geregelten Temperatur (intern/extern, Pt/extern, Analog/extern Seriell). |
| IN_PV_03  | Abfrage der externen Temperatur T <sub>E</sub> (Pt100).                              |
| IN_PV_04  | Abfrage der externen Temperatur $T_E$ (Analogeingang).                               |
| IN_PV_10  | Abfrage der Badtemperatur in 0,001 °C.                                               |
| IN_PV_13  | Abfrage der externen Temperatur $T_{\rm E}$ (Pt100) in 0,001 °C.                     |
| IN_SP_00  | Abfrage Temperatursollwert                                                           |
| IN_SP_02  | Abfrage Betriebsart Kühlung (0 = AUS / 1 = EIN / 2 = AUTOMATIK)                      |
| IN_SP_03  | Abfrage des Übertemperaturabschaltpunktes                                            |
| IN_SP_04  | Abfrage der Vorlauftemperaturbegrenzung TiH                                          |
| IN_SP_05  | Abfrage der Vorlauftemperaturbegrenzung TiL                                          |
| IN_PAR_00 | Abfrage des Regelparameters Xp                                                       |
| IN_PAR_01 | Abfrage des Regelparameters Tn (181 = OFF)                                           |
| IN_PAR_02 | Abfrage des Regelparameters Tv                                                       |
| IN_PAR_03 | Abfrage des Regelparameters Td                                                       |
| IN_PAR_04 | Abfrage des Regelparameters KpE                                                      |
| IN_PAR_05 | Abfrage des Regelparameters TnE (Antwort: XXXX; 9001 = OFF)                          |
| IN_PAR_06 | Abfrage des Regelparameters TvE (Antwort: XXXX; 5 = OFF)                             |
| IN_PAR_07 | Abfrage des Regelparameters TdE (Antwort: XXXX.X)                                    |
| IN_PAR_09 | Abfrage der maximalen Korrekturgrößenbegrenzung                                      |
| IN_PAR_10 | Abfrage des Regelparameters XpF                                                      |
| IN_PAR_14 | Abfrage des Sollwertoffsets                                                          |
| IN_PAR_15 | Abfrage des Regelparameters PropE                                                    |
| IN_DI_01  | Zustand vom Kontakteingang 1: 0 = geöffnet / 1 = geschlossen                         |
| IN_DI_02  | Zustand vom Kontakteingang 2: 0 = geöffnet / 1 = geschlossen                         |
| IN_DI_03  | Zustand vom Kontakteingang 3: 0 = geöffnet / 1 = geschlossen                         |
| IN_DO_01  | Zustand vom Kontaktausgang 1: 0 = Schließer geöffnet / 1 = Schließer geschlossen     |

| Befehl      | Bedeutung                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IN_DO_02    | Zustand vom Kontaktausgang 2: 0 = Schließer geöffnet / 1 = Schließer geschlossen                                                                                                                                                                        |
| IN_DO_03    | Zustand vom Kontaktausgang 3: 0 = Schließer geöffnet/ 1 = Schließer geschlossen                                                                                                                                                                         |
| IN_MODE_01  | Regelung auf: 0 = intern / 1 = extern Pt100 / 2 = extern Analog / 3 = extern Seriell                                                                                                                                                                    |
| IN_MODE_02  | Stand-by: 0 = Gerät EIN / 1 = Gerät AUS                                                                                                                                                                                                                 |
| IN_MODE_04  | Sollwertoffsetquelle: 0 = normal / 1 = extern Pt / 2 = extern Analog / 3 = extern Seriell                                                                                                                                                               |
| TYPE        | Abfrage des Gerätetyps (zum Beispiel: Antwort = "ECO")                                                                                                                                                                                                  |
| VERSION_R   | Abfrage der Softwareversionsnummer vom Regelsystem                                                                                                                                                                                                      |
| VERSION_S   | Abfrage der Softwareversionsnummer vom Schutzsystem                                                                                                                                                                                                     |
| VERSION_B   | Abfrage der Softwareversionsnummer von Fernbedieneinheit Command                                                                                                                                                                                        |
| VERSION_T   | Abfrage der Softwareversionsnummer vom Kühlsystem                                                                                                                                                                                                       |
| VERSION_A   | Abfrage der Softwareversionsnummer vom Analogmodul                                                                                                                                                                                                      |
| VERSION_V   | Abfrage der Softwareversionsnummer vom RS232/485-Modul                                                                                                                                                                                                  |
| VERSION_Y   | Abfrage der Softwareversionsnummer vom Ethernet-Modul                                                                                                                                                                                                   |
| VERSION_Z   | Abfrage der Softwareversionsnummer vom EtherCAT-Modul                                                                                                                                                                                                   |
| VERSION_D   | Abfrage der Softwareversionsnummer vom Digitalmodul                                                                                                                                                                                                     |
| VERSION_M_0 | Abfrage der Softwareversionsnummer vom Magnetventil (Kühlwasser)                                                                                                                                                                                        |
| VERSION_M_3 | Abfrage der Softwareversionsnummer vom Magnetventil (Absperrventil 1)                                                                                                                                                                                   |
| VERSION_M_4 | Abfrage der Softwareversionsnummer vom Magnetventil (Absperrventil 2)                                                                                                                                                                                   |
| VERSION_M_5 | Abfrage der Softwareversionsnummer vom Hochtemperaturkühler                                                                                                                                                                                             |
| VERSION_E   | Abfrage der Softwareversionsnummer vom externen Pt100-Modul                                                                                                                                                                                             |
| STATUS      | Abfrage des Gerätestatus 0 = OK, -1 = Störung                                                                                                                                                                                                           |
| STAT        | Abfrage zur Störungsdiagnose Antwort: XXXXXXX; X = 0 keine Störung, X = 1 Störung  1 Zeichen = Fehler  2 Zeichen = Alarm  3 Zeichen = Warnung  4 Zeichen = Übertemperatur  5 Zeichen = Unterniveau  6 Zeichen = 0  7 Zeichen = Externer Regelwert fehlt |

| Befehl         | Bedeutung                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RMP_IN_00_XXX  | Abfrage eines Programmsegments XXX (Antwort zum Beispiel: "030.00_00010_005.00_001.00" => Solltemperatur = 30,00 °C, Zeit = 10 min, Toleranz = 5,00 °C, Pumpenstufe = 1).                                                              |
| RMP_IN_01      | Abfrage der aktuellen Segmentnummer                                                                                                                                                                                                    |
| RMP_IN_02      | Abfrage der Anzahl der eingestellten Programmdurchläufe                                                                                                                                                                                |
| RMP_IN_03      | Abfrage des aktuellen Programmdurchlaufes                                                                                                                                                                                              |
| RMP_IN_04      | Abfrage auf welches Programm sich weitere Befehle beziehen                                                                                                                                                                             |
| RMP_IN_05      | Abfrage welches Programm gerade läuft (0 = keines)                                                                                                                                                                                     |
| LOG_IN_00_XXXX | Abfrage eines Messpunktes XXXX aus Daten-Logger (Antwort: z. B. "020.00_021.23_030.50 => Solltemperatur = 20,00 °C, Badtemperatur = 21,23 °C, externe Temperatur = 30,5 °C).                                                           |
| LOG_IN_01      | Abfrage aller Messpunkte aus Daten-Logger. Anders als bei dem Befehl "LOG_IN_00" wird hier statt ,_' ein Tabulator als Trennzeichen verwendet. Die Messpunkte sind mit CR und LF getrennt. Das Ende wird mit CR LF CR LF signalisiert. |
| LOG_IN_02      | Abfrage Startzeitpunkt vom Daten-Logger (Antwort: z.B. 20_14_12_20 => Tag 20, 14:12:20 Uhr)                                                                                                                                            |
| LOG_IN_03      | Abfrage Erfassungsintervall vom Daten-Logger (Antwort in Sekunden)                                                                                                                                                                     |
| IN_MODE_00     | Tastatur Master: 0 = frei / 1 = gesperrt                                                                                                                                                                                               |
| IN_MODE_03     | Tastatur Fernbedieneinheit Command: 0 = frei / 1 = gesperrt                                                                                                                                                                            |

#### Zusätzliche Befehle für Proline, Integral XT und ECO

| Befehl   | Bedeutung                        |
|----------|----------------------------------|
| IN_SP_01 | Abfrage der Pumpenleistungsstufe |

Beachten Sie zusätzlich Folgendes:

- Für "\_" ist auch " " (Leerzeichen) zulässig.
- Wenn beim Befehl nicht anders angegeben, erfolgt die Antwort immer im Festkommaformat "XXX.XX" oder für negative Werte "-XXX.XX" oder "ERR\_X". (RS485 Schnittstelle zum Beispiel "A015\_XXX.XX" oder "A015\_ERR\_X".)

## 4.6 Fehlermeldungen der Schnittstelle

Im Folgenden werden die Fehlermeldungen der Schnittstellenmodule beschrieben.



Die folgenden Informationen beziehen sich sowohl auf Analog-Modul, RS232/485-Module, Kontakt-Modul, USB-Module, als auch auf die Ethernet-Module.

| Fehler | Beschreibung                                                                       |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ERR_2  | falsche Eingabe (zum Beispiel Pufferüberlauf)                                      |
| ERR_3  | falscher Befehl                                                                    |
| ERR_5  | Syntaxfehler im Wert                                                               |
| ERR_6  | unzulässiger Wert                                                                  |
| ERR_8  | Modul beziehungsweise Wert nicht vorhanden                                         |
| ERR_30 | Programmgeber, alle Segmente belegt                                                |
| ERR_31 | keine Sollwertvorgabe möglich, analoger Sollwerteingang EIN                        |
| ERR_32 | TiH ≤ TiL                                                                          |
| ERR_33 | externer Fühler fehlt                                                              |
| ERR_34 | Analogwert nicht vorhanden                                                         |
| ERR_35 | Automatik eingestellt                                                              |
| ERR_36 | keine Sollwertvorgabe möglich, Programmgeber läuft oder steht auf Pause            |
| ERR_37 | Start des Programmgebers nicht möglich, analoger Sollwerteingang ist eingeschaltet |

## 4.7 Steuerungs- und Automatisierungssoftware

LabView

Mit Hilfe des Programmentwicklungstools LABVIEW® von National Instruments <a href="http://sine.ni.com/apps/we/nioc.vp?cid=1381&lang=US">http://sine.ni.com/apps/we/nioc.vp?cid=1381&lang=US</a> kann eine komfortable individuelle Steuerungssoftware beziehungsweise Automatisierungssoftware zum Betrieb von Temperiergeräten erstellt werden. Um die hierbei verwendete RS232/485-Schnittstelle programmtechnisch ansprechen zu können, stellt LAUDA im Download-Bereich des Internetauftritts <a href="http://www.lauda.de">http://www.lauda.de</a> die speziell für LABVIEW® konzipierten Treiber kostenlos zur Verfügung.

## 5 Schnittstelle einrichten

#### 5.1 Prozessschnittstelle

## 5.1.1 Aktivierung der Prozessschnittstelle (Prozess SST on/off)

Die Prozessschnittstelle ermöglicht dem Kunden, mittels der Software "Wintherm Plus" oder kundeneigener Applikation, die Steuerung und Überwachung des LAUDA-Temperiergeräts via Ethernet.



Die folgend getroffenen Einstellungen werden lokal im Temperiergerät gespeichert. Wird das Schnittstellenmodul in ein anderes Gerät verbaut, müssen die Einstellungen erneut konfiguriert werden.

#### Prozessschnittstelle aktivieren

- Verbinden Sie das Ethernet-USB-Modul mit ihrem Ethernet-Netzwerk. Verwenden Sie hierzu ein handelsübliches Ethernet-Kabel.
- 2. Wählen Sie die Menüpunkte *Module* → *Ethernet* → *Prozess SST off/on*.
- Wählen Sie den Menüpunkt on und bestätigen Sie die Auswahl.



Die Prozessschnittstelle lässt sich nur dann umschalten, wenn zuvor der DHCP-Client deaktiviert wurde!

∜ Kapitel 3.3 "DHCP-Client deaktivieren" auf Seite 15

Beim Ausschalten des Temperiergerätes werden die Zustände der Einstellung vom DHCP-Client, der Netzwerkkonfiguration, der Portnummer und der Prozessschnittstelle gespeichert und beim erneuten Einschalten geladen.

## 5.1.2 Prozessschnittstelle am PC konfigurieren

Nachdem die LAN-Einstellungen am Temperiergerät konfiguriert wurden, kann die Anbindung der Prozessschnittstelle an den Personalcomputer (PC) erfolgen.

Die Kommunikation zwischen dem Personalcomputer und dem Ethernet-USB-Modul erfolgt mittels virtuellem COM-Port. Die Erzeugung und Anbindung eines virtuellen COM-Ports an die Prozessschnittstelle (LAN) wird durch spezielle Treiber unterstützt.

Falls Sie keinen eigenen Treiber besitzen, können Sie den "Virtuell Seriell Port Emulator" kurz VSPE verwenden. Bei der Konfiguration des Treibers müssen IP-Adresse und Port des Ethernet-USB-Moduls eingegeben werden. Während der Konfiguration des virtuellen COM-Ports muss das Temperiergerät, zu dem eine Verbindung eingerichtet werden soll, eingeschaltet sein. Das Ethernet-

USB-Modul muss bereits fertig konfiguriert sein. Bei der Verwendung von VSPE, können Sie eine Anleitung von LAUDA zur Installation und richtiger Konfiguration des Treibers benutzen. Um die Anleitung zu erhalten fragen Sie bei unserem Vertrieb nach, oder laden Sie die Anleitung von unserer Webseite <a href="http://www.lauda.de/">http://www.lauda.de/</a> herunter.



Das Unternehmen LAUDA DR. R. WOBSER GMBH & CO. KG übernimmt keine Garantie und keinen Support für den "Virtuell Seriell Port Emulator"-Treiber! Bei allen Fragen und Mängel des Treibers kontaktieren Sie den Hersteller direkt.

#### Wintherm Plus

Mit dem Softwareprogramm Wintherm Plus können Sie das Temperiergerät komfortabel an Ihren PC anbinden und das Temperiergerät steuern. Bei der Nutzung des Programms Wintherm Plus sind keine zusätzlichen Treiber auf dem Personalcomputer notwendig. Es werden ausschließlich nur die IP-Adresse und Portnummer des Ethernet-USB-Moduls im Programm Wintherm Plus eingegeben. Für die Konfiguration der Ethernet-Schnittstelle in Wintherm Plus verwenden Sie die dazugehörige Betriebsanleitung.

#### **Benutzerdefiniertes Programm**

- 1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist und die Ethernet-USB-Schnittstelle des Temperiergeräts als Prozess-schnittstelle konfiguriert ist.
- Verbinden Sie das Ethernet-USB-Modul mit ihrem Ethernetnetzwerk. Verwenden Sie hierzu ein handelsübliches Ethernet-Kabel.
- **3.** Die Kommunikation vom PC zur Ethernet-Schnittstelle findet via virtuellem Ethernet-COM-Port-Treiber statt.

Der virtuelle Ethernet-COM-Port-Treiber ermöglicht eine Übertragung der Namur-Befehle vom PC via Ethernet-Schnittstelle. Falls Sie keinen eigenen Treiber besitzen, können Sie den *Virtuell Seriell Port Emulator*, kurz VSPE, verwenden.



Nähere Informationen zur Installation und Verwendung des VSPE-Treibers finden Sie beim Hersteller des Treibers.

**4.** Unter Verwendung des Treibers können Sie das Temperiergerät mittels des PCs nun steuern.

### 5.2 Fernwartung

Die Fernwartung ermöglicht dem Servicetechniker eine qualifizierte und schnelle Beurteilung der Parameter des Temperiergeräts. Sobald das Gerät für die Fernwartung vom *LAUDA Service Temperiergeräte* freigegeben wurde, lässt sich die Fernwartung im Menü des Ethernet-USB-Moduls aktivieren und deaktivieren.

Bei aktivierter Fernwartung *Datentransfer on* werden bestimmte Parameter aus dem Temperiergerät auf einen Server übertragen. Diese Parameter tragen dazu bei, die Einstellungen des Temperiergerät präzise, detailliert und schnell zu beurteilen.

Der Kunde hat stets die Kontrolle über die Fernwartung an seinem Temperiergerät. Mit dem Menüpunkt *Datentransfer off* wird die Fernwartung deaktiviert.

Die Fernwartung kann mit manuellen LAN-Einstellungen *DHCP-Client off* oder mit automatischen LAN-Einstellungen *DHCP-Client on* betrieben werden. **Voraussetzung:** Es muss ein DHCP-Server im lokalen Ethernet-Netzwerk vorhanden sein (fragen Sie in Ihrer IT-Abteilung danach).

Wenn kein DHCP-Server vorhanden ist oder die IP-Adresse aus anderen Gründen fest vergeben werden muss, konfigurieren Sie die LAN-Einstellungen manuell (beschrieben in Kapitel 
Kapitel 3.2 "LAN-Einstellungen manuell vorgeben" auf Seite 14). Anschließend stellen Sie den DHCP-Client auf aus (Kapitel 3.3 "DHCP-Client deaktivieren" auf Seite 15). Fragen Sie in Ihrer IT-Abteilung die benötigten Daten an oder lassen sie die Daten vom IT-Personal einstellen.

### 5.2.1 Aktivieren der Fernwartung



Die folgend getroffenen Einstellungen werden lokal im Gerät gespeichert. Wird das Schnittstellenmodul in ein anderes Gerät verbaut, müssen die Einstellungen erneut konfiguriert werden.

Die Fernwartung wird wie folgt aktiviert:

- 1. Ihr Temperiergerät muss von einem Mitarbeiter der Abteilung LAUDA Service Temperiergeräte für die Fernwartung freigegeben werden.
- 2. Verbinden Sie das Ethernet-USB-Modul mit ihrem Ethernet-Netzwerk. Verwenden Sie hierzu ein handelsübliches Ethernet-Kabel.

3. Aktivieren Sie die Fernwartung über den Menüpunkt Datentransfer in der Bedienungseinheit ihres Temperiergeräts. Wählen Sie hierzu die Menüpunkte Module → Ethernet → Datentransfer off/on und bestätigen Sie die Auswahl.

Je nach Temperiergerät an den das Modul angeschlossen ist, ist die Darstellung der Menüstruktur leicht unterschiedlich.

- Steht im Display zu lesen Datentransfer off beziehungsweise Datentransfer on, wird der Menüpunkt sofort durch Auswählen und Bestätigen aktiviert beziehungsweise deaktiviert. Wiederholtes Drücken der Eingabetaste aktiviert/deaktiviert die Datenübertragung. Datentransfer on bedeutet, die Datenübertragung ist aktiv.
- Steht im Display zu lesen Datentransfer erscheint durch das Auswählen ein Untermenü mit den Menüpunkten on und off. Hier wird nun der Datentransfer durch Auswählen und Bestätigen aktiviert beziehungsweise deaktiviert.
  - on bedeutet, die Datenübertragung ist aktiv.
- ▶ Die Datenübertragung für die Fernwartung ist aktiviert. Die Parameter ihres Temperiergeräts werden nun auf den Server übertragen.
- **4.** Ein weiterer Menüpunkt zeigt die Registrierung des Geräts am Server an, auf dem der Mitarbeiter vom *LAUDA Service Temperiergeräte* Leserechte hat.
  - Der Menüpunkt Registrierung schaltet sich innerhalb von 5 Minuten auf Registrierung ok. Wenn die Fernwartung deaktiviert wird, bleibt der Menüpunkt Registrierung ok noch einige Zeit aktiv. Nach 6 Minuten wird das Gerät vom Server abgemeldet.



Beim Ausschalten des Temperiergerätes wird der Zustand des Datentransfers Datentransfer off/ Datentransfer on gespeichert und beim erneuten Einschalten beibehalten.

#### 5.2.2 Registrierung der Fernwartung kontrollieren

Registrierung no/ok

Nachdem Sie das Temperiergerät mit dem Netzwerk verbunden und den Datentransfer aktiviert haben, muss sich die Registrierung innerhalb von 5 Minuten selbsttätig auf *Registrierung ok* umschalten.

Wenn der Menüpunkt *Registrierung ok* angezeigt wird, dann ist ihr Temperiergerät auf dem Server registriert und Daten können übertragen werden.

Wenn keine Umschaltung erfolgt, prüfen Sie folgende Punkte durch:

- Ist das Netzwerkkabel richtig angeschlossen? Blinkt die gelbe LED auf der Ethernetbuchse?
- Ist der DHCP-Client eingestellt auf ein? (Falls DHCP unterstützt wird). Wählen Sie die Menüpunkte Module → Ethernet → LAN Einstellungen → DHCP-Client.
- Sind die Netzwerkeinstellungen (LAN-Einstellungen) richtig konfiguriert? (Falls mit festen Einstellungen des Netzwerks gearbeitet wird).



Kommt weiterhin keine Verbindung mit dem Internet zustande, kontaktieren Sie den LAUDA Service Temperiergeräte. Die Kontaktdaten finden Sie in ♥ Kapitel 7.4 "Kontakt LAUDA" auf Seite 31.

#### 5.2.3 Ethernet Online/Offline

Dieser Menüpunkt zeigt den Status der Datenübertragung an.

Wählen Sie hierzu die Menüpunkte *Module* → *Ethernet* → *Ethernet Online/Ethernet Offline*.

- Zeigt der Menüpunkt Ethernet Offline an, findet keine Datenübertragung zum Server statt.
- Bei Ethernet Online überträgt das Temperiergerät die Daten für die Fernwartung zum Server.

## 6 Störungen

Bevor Sie den LAUDA Service Temperiergeräte verständigen, prüfen Sie, ob Sie die Störungen mit den weiter unten beschriebenen Hinweisen, und den Hinweisen in der Betriebsanleitung des Temperiergeräts, selbst beseitigen können.

#### Störungen:

#### Alarme

 Alarme sind sicherheitsrelevant. Beim Auftreten eines Alarms werden im Temperiergerät die Pumpe, die Heizung und das Kälteaggregat selbsttätig abgeschaltet. Nach Beseitigung der Störungsursache können Sie Alarme mit der Eingabetaste aufheben.

#### Warnungen

Warnungen sind nicht sicherheitsrelevant. Das Temperiergerät behält den Betriebszustand bei. Nach Beseitgung der Störungsursache können Sie Warnungen mit der Eingabetaste aufheben. Es wird für kurze Zeit ein Dauerton vom Gerät ausgegeben. Solange die Warnung vorliegt, bleibt sie im Display angezeigt. Wenn die Warnung nicht mehr vorliegt, wird sie vom Temperiergerät nicht mehr angezeigt.

## Fehler (Error)

 Fehler sind sicherheitsrelevant. Beim Auftreten eines Fehlers werden im Temperiergerät die Pumpe, die Heizung und das Kälteaggregat selbsttätig abgeschaltet.

## 6.1 Fehlermeldungen der Geräte

Im Folgenden werden die Fehlermeldungen der Temperiergeräte beschrieben.

| Fehler                      | Beschreibung                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9 PHY no start              | Beim Auftreten des Fehlers, starten Sie<br>das LAUDA Temperiergerät neu. Falls<br>der Fehler immer noch vorhanden ist,<br>verständigen Sie den LAUDA Service<br>Temperiergeräte.                          |
| 24 Diff. Thermostat<br>Line | Die Verwendung der Ethernet-USB-<br>Schnittstelle ist mit dieser Gerätelinie<br>nicht möglich. Überprüfen Sie, ob die<br>von Ihnen verwendete Software der<br>Schnittstelle ihre Gerätelinie unterstützt. |

## 6.2 Warnungen



Alle Warnungen der seriellen Schnittstelle beginnen mit dem Präfix 18. Auf das Präfix folgen zwei weitere Ziffern. Diese Ziffern sind in der folgenden Tabelle aufgeführt.

| Code | Englische Ausgabe   | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 03   | SD: not opened      | Beim Auftreten der Warnung, starten Sie das LAUDA<br>Temperiergerät neu. Falls die Warnung immer noch vor-<br>handen ist, verständigen Sie den LAUDA Service Tempe-<br>riergeräte.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 04   | SD card damaged     | SD-Karte defekt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|      |                     | Beim Auftreten der Warnung, starten Sie das LAUDA<br>Temperiergerät neu. Falls die Warnung immer noch vor-<br>handen ist, verständigen Sie den LAUDA Service Tempe-<br>riergeräte.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 33   | Name server failed  | Kontrollieren Sie, ob das Netzwerkkabel richtig angeschlossen ist. Blinkt die gelbe LED der Ethernet-/USB-Schnittstelle? Wenn Sie manuelle Einstellungen des DHCP-Clients verwenden, überprüfen Sie die Konfiguration des DNS-Servers. Vergewissern Sie sich, dass die eingestellte IP-Adresse richtig ist. Falls alles richtig angeschlossen und konfiguriert ist und die Warnung weiterhin vorhanden bleibt, verständigen Sie den LAUDA Service Temperiergeräte. |  |
| 38   | TCP connect timeout | Wenn diese Warnungen über einen längeren Zeitraum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 39   | TCP data timeout    | anstehen, verständigen Sie den LAUDA Service Temperiergeräte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 40   | TCP disconnected    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 46   | Unknown SOAP error  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 52   | SD: not read        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 54   | SD: not written     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 47   | NTP unavailable     | Vergewissern Sie sich, ob in ihrem Netzwerk ein NTP-<br>Server vorhanden ist, und dieser funktionsfähig ist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 49   | DHCP unavailable    | Überprüfen Sie, ob in ihrem Netzwerk ein DHCP-Server vorhanden ist, und dieser funktionsfähig ist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 50   | IP address conflict | Wenn Sie die manuelle Einstellung des Netzwerks<br>nutzen, überprüfen Sie, ob die eingegebene IP-Adresse<br>im Netzwerk schon existiert. Falls ja, verwenden Sie eine<br>andere IP-Adresse.                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |

## 7 Allgemeines

## 7.1 Urheberschutz

Diese Anleitung ist urheberrechtlich geschützt und ausschließlich für den Käufer zur internen Verwendung bestimmt.

Die Überlassung dieser Anleitung an Dritte, Vervielfältigungen in jeglicher Art und Form – auch auszugsweise – sowie die Verwertung und/oder Mitteilung des Inhalts sind ohne schriftliche Genehmigung des Herstellers nicht gestattet.

Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Weitere Ansprüche bleiben vorbehalten.

## 7.2 Technische Änderungen

Technische Änderungen am Schnittstellenmodul vorbehalten.

## 7.3 Garantiebedingungen

LAUDA gewährt standardmäßig ein Jahr Garantie.

#### 7.4 Kontakt LAUDA

Kontaktieren Sie den LAUDA Service Temperiergeräte in den folgenden Fällen:

- Bei Fehlern am Gerät
- Bei technischen Fragen zum Gerät
- Für Ersatzteilbestellungen

Bei anwendungsspezifischen Fragen, wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb.

Kontaktdaten

LAUDA Service Temperiergeräte Telefon: +49 (0)9343 503 372

Fax: +49 (0)9343 503 283 E-Mail: service@lauda.de

## 8 Glossar

**DHCP-Client (Dynamic Host Configuration Protocol Client)** 

Ein DHCP-Client ermöglicht die automatische Einbindung des Ethernet-USB-Moduls in ein bestehendes Netzwerk. Dadurch ist die manuelle Anpassung des Moduls an das bestehende Netzwerk nicht mehr nötig.

**DNS Server (Domain Name Service)** 

Der Domain Name Service ist eine Datenbank, in der überwiegend Informationen zu Namen und IPAdressen der Rechner gespeichert werden. Über ein DNS wird z.B. eine Webadresse oder URL (Uniform Resource Locator) zu einer IP-Adresse aufgelöst. Im Ethernet-USB-Modul wird eine IP-Adresse des DNS Servers angegeben, der im angeschlossenen Netzwerk vorhanden ist.

Gateway

Über Gateway werden unterschiedliche Netzwerke mit einander verbunden. Hier wird eine IP-Adresse vergeben, über die ein Gateway im lokalen Netzwerk zu erreichen ist.

**IP Version** 

Gibt Auskunft über den Internet Standard: IPv4 oder IPv6.

Lokale IP-Adresse

Die lokale IP-Adresse ist eine Adresse des Ethernet-USB-Moduls im lokalen Netzwerk. Über diese Adresse ist das Ethernet-USB-Modul im lokalen Netzwerk zu erreichen. Falls der DHCP-Client deaktiviert ist, müssen lokale IP-Adresse sowie lokale Maske, Gateway und DNS Server manuell eingerichtet (konfiguriert) werden. Für die manuelle Einstellung setzen sie sich zuerst mit ihrer eigenen IT-Abteilung in Verbindung.

**Lokale Maske** 

Lokale (Subnet) Masken werden eingesetzt, um die starre Klassenaufteilung der IP-Adressen in Netzen und Rechner flexibel an die tatsächlichen Gegebenheiten anzupassen.

**MAC (Media Access Control)** 

Media Access Control ist eine weltweit einmalige Hardware-Adresse, die zur eindeutigen Identifizierung des Gerätes in einem Ethernet-Netzwerk dient.

**NTP (Network Time Protocol)** 

Network Time Protocol ist ein Standard zur Synchronisierung der Uhrzeit und des Datums in den Netzwerken.

Port

Unter Port ist eine Nummer zu verstehen, die für den Verbindungsaufbau zwischen zwei Netzwerkteilnehmern verwendet wird. Port ist ein Teil der Netzwerkadresse. Port im Ethernet-USB-Modul kann aus dem freigegebenen "Dynamic Ports" Bereich verwendet werden. Dieser liegt zwischen 49152 und 65535.

**Prozessschnittstelle** 

Als Prozessschnittstelle bezeichnet man im Ethernet-USB-Modul die Ethernet-Schnittstelle, die mittels LAUDA-Schnittstellenbefehlssatz eine Steuerung bzw. Überwachung des Temperiergerätes via Ethernet ermöglicht.

## 9 Index

| В                                                                                                                        | M                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Bestimmungsgemäße Verwendung 6                                                                                           | Maske eingeben                      |
| С                                                                                                                        | Menüstruktur                        |
| Copyright                                                                                                                | Р                                   |
| F                                                                                                                        | Personalqualifikation (Übersicht) 8 |
| Fernwartung<br>ein                                                                                                       | <b>S</b><br>Schnittstellenmodul     |
| G                                                                                                                        | Montieren                           |
| Garantie                                                                                                                 | Service (LAUDA, Temperiergeräte)    |
| Н                                                                                                                        | ællgemeineÆ                         |
| HyperTerminal                                                                                                            | Contraroupadio                      |
| I                                                                                                                        | T                                   |
| -<br>IP-Adresse<br>eingeben                                                                                              | Technische Änderungen               |
| L                                                                                                                        | U                                   |
| LabView                                                                                                                  | Urheberschutz                       |
| LAN-Einstellungen automatisch                                                                                            | <b>W</b><br>Werkeinstellung         |
| manuell                                                                                                                  | Portnummer                          |
| Adresse                                                                                                                < | Z                                   |
| LED gelb                                                                                                                 | Zeitraster                          |

LAUDA DR. R. WOBSER GMBH & CO. KG

Pfarrstraße 41/43 · 97922 Lauda-Königshofen · Deutschland Tel.: +49 (0)9343 503-0 · Fax: +49 (0)9343 503-222 E-Mail: info@lauda.de · Internet: www.lauda.de